









## CZDCZDCZ

# Die Jesuiten

deren Geschichte, Verfassung, Moral, Politik, Religion und Wissenschaft.

Dritte Auflage.





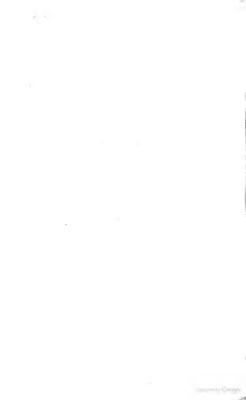

### Die Jesuiten

deren Geschichte, Versassung, Moral, Politif, Religion und Wissenschaft

Otto Henne am Rhyn.

Dritte, neubearbeitete Auflage.



**Leipzig.** Berlag von Max Spohr. 1894. C428.89.3



Drud von Dag Erharbt in Beipgig.

### Inhalt.

|      | 90                                                 |   | Seite |
|------|----------------------------------------------------|---|-------|
|      | Borwert                                            |   | 0     |
| I.   | Einleitung in die Geschichte des Jesuitenordens    |   | 11    |
| П,   | Stiftung und Bachstum bes Jefuitenordens           |   | 18    |
| Ш.   | Mufhebung und Biederherstellung bes Jefuitenorbens |   | 31    |
| IV.  | Die Berfaffung ber Gefellichaft Jefu               |   | 51    |
| ٧.   | Die Moral der Zesuiten                             |   | 58    |
| VI.  | Die Politit ber Zefuiten                           |   | 75    |
| 711. | Die Religion ber Jesuiten                          |   | 82    |
| III. | Die Erziehung und Biffenschaft ber Zesuiten        |   | 87    |
| IX.  | Für und wider                                      | _ | 99    |
|      | Unbang                                             |   | 102   |



#### Dorwort.

it einem einer bessen Sache würdigem Feuereiser verlangen die ustramontanen Partien Deutschlands und der Schweiz, immer wieder von neuem die Rudschei, des Seluitenordens in dies Ander, aus denen bereitle, durch die Kundeburdens bereitle, durch die Kundeburdens in dies Lieben der die Verleiben der di

faffung bier, burch Gefebe bort, gur Beit verbannt ift. Done fich angumaken, baf feine Stimme eine makaebenbe fei, will ber Berfaffer lediglich ben beiben Bolfern germanifcher Abfunft, von benen er bas eine als bas feines Baterlanbes, bas andere als bas feines Stammes, feiner Sprache und Rultur liebt, ju bebenten geben, ob fie jenen Stimmen ber Rudfehr ju übermundenen Standpunften eine Berechtigung querfennen ober ihnen nicht lieber wiberfteben wollen. Der Berfaffer minifcht und hofft bas lettere, und zwar nicht etwa aus irgend einem Grunde ber Opposition gegen bie fatholische Rirde, bie er aufrichtig achtet und ehrt, fonbern vielmehr, weil er aus tieffter, innigfter Überzeugung bie fich fo nennenbe "Gefellichaft Jefu" als einen gefährlichen Feind jener Rirche in ihrer Reinheit, und ihre Lehren als bas gerabe Biberiviel ber urfpringlichen Rirchenlehre betrachtet. Diefe Anficht hat ber Berfaffer nach reiflichem Stubium aus ben Schriften ber Jefuiten felbft geichopft. Er führt bemnach in diefem Buchlein gur Unterftutung berfelben beinache ohne Musnahme Die Schriften ber Jefniten felbft an. man babei etwa bie Einwendung geltend machen, biefe Bucher feien nur Berte einzelner Jesuiten und nicht bie Stimme bes Orbens, fo antworten wir mit bem "Institutum Societatis Jesu, auctoritate congreg, gener, XVIII etc. (Brag 1757), Vol. I. p. 372: "Berschiebene Lehrmeinungen follen nicht gestattet werben, weber in Bredigten ober in öffentlichen Borlefungen, noch in Buchern, welche ohne Approbation und Gutheifung bes Orbensgenerals nicht berausgegeben werben burfen." Auch bie Ronftitutionen bes Orbens verbieten (VIII, 1. 8) die Beröffentlichung irgend eines Buches obne Erlaubnis bes Generals, fowie die Billiaung neuer Anfichten ohne Buftimmung ber gangen Gefellichaft. "Ginb bie fatholifchen Lehrer, faat basfelbe Gefetbuch, über einen Buntt im Streite, fo muffen alle Jefuiten nur eine Deinung barüber annehmen, nämlich bie ber Gefellichaft porteil. haftefte (magis conveniens Nostris.)" In ber That find famtliche in Diefem Buche angeführte Schriften von Refuiten "mit Erlaubnis ber Oberen" erfchienen. Dag in bem Orben auch beute "doctrinae differentes" nicht ftatthaft find, bak ber Beift bes Orbens berfelbe geblieben ift und bie heutigen Befuiten in die Erbicaft ber alten eingetreten find, ergiebt fich aus einer Bergleichung ber letteren mit ben, wie im Orden felbit, fo auch bei ber romifchen Curie, hochangeschenen und maggebenden Jefuitenbatern Gury, Liberatore, Moullet, Lehmfuhl und anderen, die unfere Beitgenoffen und beren Lehren in ber romifch-fatholifden Belt unbeftritten anerfannt find.

Leiber wird durch die Berbannung des Sesuitenordens der Zesuitismus von den betressenden Bendern nicht sern gehalten, sondern erfreut sich einer zunehmenden Gestung in den maßgebenden Kreisen der fatholischen Kirche. Es ist dieser Umstand im Interesse es Kirche selbst ites zu bestagen,

nicht nur weil er die Chrfurcht verdienende Burbe ber Rirche beeinträchtigt, fonbern weil er ihr unermenlichen und ftets gunehmenben, teils öffentlichen, teils geheimen Abfall gugieht, fo baß bie Beit poranszusehen ift, für Jeben nämlich, ber nicht blind fein will, in welcher die katholische Kirche nur noch aus einer Bartei befteben und feinen Unfpruch mehr barauf haben wird, als bie gur Allgemeinheit beftimmte Gine Beeibe unter Ginem Birten verehrt zu merben. Darauf hin arbeiten bie Jefuiten, barauf bin mit ihnen ihre gegen alle ihnen unbequemen Thatfachen blinden und tauben Anbanger. Burben baber bie Behörben Deutschlaubs und ber Schweig bie Berbannung bes Jefuitenorbens aufheben, fo würden fie damit anerkennen, daß der in der Rirche fich immer breiter machenbe jesuitische Beift ber mabre Beift bes Ratholizismus und berechtigt fei, die Rirche zu regieren. Ja, Die Dehrheit eines Deutschen (!!) Reichstages hat biefe Anerfennung, in teils bewußter, teils unbewußter Unfenntnis ber Gefchichte, bereits ausgesprochen. Blücklicher Beife aber fteht ber Bollgug biefes unbeutichen Beichluffes auf weitem Telbe. Salten aber jene Behörben bie Musweifung ber Jefuiten aufrecht, - auch ohne beshalb ben Jefuitismus verbannen zu fonnen, fo verweigern fie bamit iene Unerfennung und brandmarten bas Jefuitentum als bas, mas es ift, ale einen Musfluft ber Unbulbfamfeit, Berfolgung und Berrichfucht, furg als eine Erscheinung, welche nicht nur feine Berechtigung im beutigen Staatsleben bat, fonbern nicht einmal eine folche in ber fatholifden Rirche haben follte. Man wird uns mahricheinlich einwenden, die fatholifche Rirche, welche ben Jesuitenorden boch halte, werde am beften wiffen, was ju ihrem Beile biene. Dem ift zu entgegnen, bag ber aufällige beutige Stand ber Dinge nicht als ein für alle Beiten gultiger anzuerkennen ift. Gin ebler Bapft bat por 120 Jahren ben Jefuitenorben verurteilt und gufgehoben. Die beiben unter bem letten Bapfte por bem jegigen als verbindlig erlärten Vogmen von der unbesiedten Empfängnis Marias und von der Unschlödersteit des Papstes sind innersolis der fatischischen Kirche bis zu ibrer Verfündigung streifig gewesen, und in früheren Zeiten sind ihre Anhänger wiederholt der Keherei beschindigt vorden. Die katholische Kirche das die immer Eines und dassselbe zu ihrem Heite das sirbertisch erachtet, sondern verschiede zu übrem Heite als sirbertisch erachtet, sondern verschieden Verben, diese mit dagter dem Staate das Necht gewährt, werden, diesen kiefen Vernossischen, soweit sie eine Antersselfen berühren, ein Halt zugurufen und nicht auzugeben, daß eine Geschlichgelt, welche Grundlagen der öffentlichen Teinung und Sittlickseit untergrachen mößten, bald gedusdet, bald bevorzugt mid dass der Verhant bleibe.

Der Berfaffer batte an bie Berausgabe biefes Buchleins nicht gebacht, wenn nicht, wie bereits angebeutet, gerabe gegenwärtig in "tatholifchen" Berfammlungen ftatt anderer Fragen, welche ber Rirche forberlicher maren, neben bem Rufe nach Wieberherstellung ber weltlichen Gewalt bes Bavites. berjenige nach Rückfehr ber geiftlichen. Orben ben meiften Larm verurfachte. Benen erften Ruf halten wir fur burchaus fruchtlos und berücklichtigen ibn nicht weiter, fo gumakend ce auch von Deutschen, Schweigern, Frangofen, Belgiern ec. ift, über bie ftaatliche Zugehörigfeit eines Teiles bes italienischen Bolfes verfügen gu wollen, welcher bie papftliche Berrichaft gar nicht haben will. Unbere ift es mit ben Orben. Gegen Die Dulbung eigentlicher Rlofter von Mannern fomobl als Frauen, haben wir unter gemiffen Ginichrantungen nichts einzuwenden; benn fchrantenlos ift anch die Freiheit ber Weltfinder nicht und barf es nicht fein. Aber es mare immerbin möglich, bag mancherlei Ginfluffe auch für bie Befniten Freiheit erlangen fonnten. Wir vermöchten jeboch eine Freiheit Diefes Ordens nicht für beilfam zu halten

und werden dies auf den sossenden Blättern näher begründen. Man hat die Jestilten als heilfamen Schus gegen spisalen Umsturz, angepriesen. Aber als die Gräuel von Charleroi, London, Ghicago und Barcesona alse Welt schaubern machten und auch an einigen Orten Frankreichs anarchistisse Excesse vorsiehen — wo waren do die in Besgien, Frankreich, England, Spanien und Amerika geduldeten Jestilten?

Gegenüber dem teilweise findischen Gegeter, welches die ultramontame Presse über diese Büchsein erhob, erwivert der Berfasse nichts weiter, als dog er an seinem Grundsage, nur die Quellen sprechen, sich von keinerlei Tendensschriften sur oder wider die Jeluiten leiten zu lassen und sich jeder seidenschaftlichen Außerung zu entstalten, nicht nur seislach, bindern ihn noch weiter ausbehnt. Bas aber die vielfach bemängette geschichtseltsche Einleitung betrifft, oist die jeden nur sur sich Leute geschrieben, welche die Frinde und geweiter geschrieben, welche die Frinde und gut versteben imstande sind.

Der Berfasser beruft sich auch sernersin auf sein gutes Recht; benn sein Standbpunkt ist berjenige ber Berfassung seines Baterlandes, wessen sich seine Gegner nicht rühmen können.

Ct. Gallen im Januar 1894.



#### I. Einleitung in die Geschichte des Jesnitenordens.



aß der sich in Deutschland (und ebenso in der Schweig) fundgebende Wiberstand gegen die Aussehung des Zestutengesiehes, welches diesen Orden aus dem Reiche (in der Schweig gegen die Aussehung des Berkoffmundsartistes der ihn bebung des Berkoffmundsartistes der ihn

aus ber Eidgenoffenichaft) perbannt, lebiglich ober auch nur porzugeweise einer Ungft ber Brotestanten por ben Jesuiten entspringe, halten wir für burchaus falich, ja nicht nur für bies, fonbern für eine totale Bertennung bes Charafters bes beutichen Bolfes (beg, bes Schweigervolfes). Richt nur Die Brotestanten, soweit fie nicht fur Rom gewonnen ober auf bem Bege find, es zu werben, fondern auch alle gebilbeten Ratholifen, welche nicht von ber ultramontanen Bartei irgendwie abhangig find, baffen bie fog, Gefellichaft Jeju grundfatlich; nur burfen es bie Letteren, foweit fie in ber römischen Rirche verbleiben wollen, nicht fagen, weil biefe Rirche feit geraumer Beit, b. f. feit ber Abwendung Bius IX. von liberalen Unfichten (1849), von ben Jefuiten beherricht wird. Diefer Sag hat nichts mit Ungft ober Furcht ju thun; er ift ein echt germanischer gefunder San, ein San gegen Diejenige Gefellicatt, welche mit ber größten Musbauer alles bas befehbet und herabwurbigt, mas ber beutschen Ration (als Ganges genommen) teuer und beilig ift. Es banbelt fich babei burchaus nicht um ben Broteftantismus, obichon es bie Jefuiten maren, welche ihn im 16. und 17. Jahrhundert von neun Behntel ber Deutschen auf die Salfte berabgebracht haben. Es handelt fich auch nicht um Diftennung ber Berbienfte bes Jesuitenorbens in Musbreitung bes Chriftentums, in manchen 3meigen ber Biffenichaft, in Armen- und Rranfenvilege u. f. m. handelt fich vielmehr um bas Enftem ber Jefuiten, melches erftens ben Fortidritten ber Biffenichaft im gangen und großen, zweitens ber Gebautenfreiheit und brittens ber beutiden Rultur burchaus feindlich ift. Wir wollen bier nicht von der Moral fprechen, in welchem Jache bie meiften berjenigen Jefuiten, Die barüber mit Bewilligung ber Oberen geschrieben, bem unfittlichen Probabilismus hulbigen, und gwar beshalb nicht, weil ber in allgu freier Musbrndemeife ihr Guftem zeichnende Bablipruch "ber Zwed heiligt bie Mittel" auch berjenige ber meiften Richtiefuiten und fogar vieler Jefuitengegner ift. Es barf aber baran erinnert werben, bag bie Jefniten bie Urheber jenes papftlichen Enllabus find, welcher alle Errungenichaften ber neueren Beit, namentlich aber bie Unabhangigfeit ber Staaten und Die Gewiffensfreiheit verdammt, baf fie noch beute am Teufels-, Beren- und Bauberglauben fefthalten und bag fie es find, welche ben obnebin allzu materiellen Glauben bes unaebilbeten Bolfes burch ben Berg-Rultus und andere geiftlofe Gebrauche noch materieller und ibeenlofer zu geftalten fuchen. Um Die Geschichte ber Entstehung bes Befuitenorbens richtig zu wurdigen, muffen wir einige Blicke auf die allgemeine Geschichte ber driftlichen Bolfer vor ienem Ereigniffe merfen, obne welche bas lettere nicht völlig perständlich wäre. -

Das Chriftentum fand bei seiner Einführung in Europa

bereits ben Untagonismus ber romanifchen und ber germanifden Bolfer por. - Jene ohne gemeinfame Mbftammung, lediglich burch bie romifche Sprache und Rultur gufammengehalten, - Diefe von gemeinfamer Abfunft, noch frifch an Rraft, noch unangefreffen burch bie Uberfeinerung und Entartung ber romifchen Gitten und Unfitten. tonute nicht fehlen, bag bas Chriftentum bei ben Romanen und Germanen ebenfo verschiebene Geftaltungen annahm, wie dies bei ben Bolfern von griechischer Sprache und Rultur im Diten Europa's und in Borbergfien ber Fall war. Bahrend jeboch Lettere ein abgeschloffenes Gebiet bewohnten, lebten Germanen und Romanen feit ber großen Bolfermanberung nicht nur bart neben, fonbern gum Teil auch untereinander. Soweit bies lettere ber Fall mar. burchbrangen fich natürlich germanische und romanische Auffaffung bes Chriftentums; foweit aber beibe Stamme gefonbert wohnten, machte fich bie besonbere Auffaffung beiber mehr geltenb. 3m fandinavifchen Rorben erhielten fich bie Erinnerungen an bas germanifche Beibentum noch lange, und noch unter ber Berrichaft bes Chriftentums wurben fie in ber Ebba gesammelt. In Deutschland murben biefe Erinnerungen burch bie romanischen Apostel, besonders burch ben romanifierten Ungelfachfen Bonifatius, bis auf wenige Refte, Die fich in Die heimliche Belt bes Marchens und ber Bolfgaebrauche flüchteten, gerftort; bennoch blieben bie Benennungen ber meiften Bochentage nach ben alten Men im Gebranche. Ebenfo bebielten in ben romanischen Lanbern bie Wochentage bie Ramen ber romifden Götter. und awar mit Buftimmung ber Kirche, und blieben romifche Sitten vielfach mit driftlicher Farbung befteben.

Seitbem ber große Kaifer Karl, ungeachtet mancher Blößen einer ber hervorragendlien Kullurhelben in ber Weltgeschichte, ben altgermanischen Überlieferungen seine Ausmertsanteit zuwandbe, hatten bieselben, unbeirrt durch seines Cobnes, Ludwigs bes Frommen, Gifer in Unterbrudung berfelben, unter ben Deutschen wieder Jug gefaßt. Obichort biefe mit allen Abendlanbern ben Brimat bes Bifchofe von Rom anerkannt hatten, weil man einmal gewohnt mar. Rom als bie Sauptftabt ber Welt zu betrachten, behaupteten fie boch bas Recht, bas Chriftentum in ihrer Beife aufqu= fallen. Das Raifertum, welches fie an ihren Stamm gefeffelt hatten, machte bem romanifchen Bapftium gegenüber ben germanifchen Beift geltenb, welcher im "beiligen romifchen Reiche beutscher Ration" die Oberhand über bas Romertum behauptete, bis ber ichwache Beinrich IV., ben fein Unglück ichon als Rind mit ber Krone geschmudt, fein Trager wurde, und erhob fich, nach feinem Kall unter biefem Schwächling, unter ben gewaltigen Staufern von neuem. Die deutsche Dichtung bes Mittelalters bewahrte in ihren bebeutenbiten Werfen eine von Rom unabhangige Gefinnung. In bem Gebichte "Seliand", obichon es bereits unter Ludwig bem Frommen entstand, ericeint Christus nicht eine wie ein Banft, Kardinal oder Bischof, sondern wie ein könialicher Belb, feine Junger wie fein Wefolge und bos Abendmahl wie ein Belbengastmabl. Rach Ankernigen bes Ertreme driftlicher Demut fucht man barin verge jens, und die heidnischen Borftellung werden so viel ale möglich geschont. Im gewaltigen Nibelungenliede der Ctaufenzeit fommt nur febr wenig driftliches, vom Bavittum jar nichts por. Noch auffallender aber ift im Bargipal, die m Werte von burchaus chriftlich-frommer Farbung, Die t Uftanbige Abwesenheit jeder Erwähnung ber romischen Richt einmal bie Dreieinigfeit wird genannt; bas bebeimnis vom Opfertobe bes Menichensobnes wird nicht on (Seiftlichen in einer Rirche, fonbern von Rittern in ein wunderbaren Burg gebütet, und ein "Beibe", b. h. Dobe medaner, ift ber Bruber bes driftlichen Selben.

Mit ber faiferlofen, ber fchrecklichen Beit brach bie

Berrlichfeit bes Reiches gufammen, in welchem bie Beitgeupffen ein driftliches Beltreich erblidt hatten. Die Berbinbung eines Teiles ber Deutschen mit bem Bapfttum gegen bas Raifertum, b. h. mit bem romanischen gegen ben germanifden Geift, hatte biefes tranrige Ergebnis einer rubmpollen Geschichte berbeigeführt. Aber bas Bapfttum batte fich biefes Erfolges nicht zu freuen. In eben jener Beit tauchten auch bie Unzeichen einer Berfetung ber Rirche auf. Catirifche Unfpielungen auf Bapfttum und Geiftlichfeit fanden fogar an ben gotifchen Domen in Bilbhauerarbeiten ber Steinmeten ihren Blat. Bahlreiche Geften eutstanden mit ber Tenbeng, ber romifden Sierarchie gegenüber bie altdriftliche Ginfachheit wieber einzuführen. gebnien Jahrhundert gerfiel fogar bas Bapftium in feindliche Barteien unter zwei bis brei Bapften. Es war eine allgemeine Reaftion gegen bie Ginbeitsbestrebungen fomobl bes Reiches als ber Rirche eingebrochen.

Ihren Gipfel erreichte Die Beriplitterung bes Reiches und ber Rirche in ber Rirchentrennung ober Reformation. Die unter biefem Ramen befannte politifch religiofe Bewegung bes 16. Jahrhunderts ift fein zu biefer Reit plöglich und unerwartet auftauchenbes Ereignis, burch welches Die Rirche Chrifti frevelhafter und tudifcher Beife gerriffen worben, fonbern einfach ber einftweilige Schlugpuntt einer feit ben eriten Sahrhunderten ber Erifteng bes Chriftentums beharrlich fortgeführten, in den politischen, firchlichen, wissenichaftlichen und fünftlerifden Berhaltniffen, befonbere in ben gablreichen Geften flar genug ausgesprochenen Oppolition gegen bas in ber Rirche herrichend geworbene Suftem unb beffen Glaubenszwang. Richt Die Reformatoren haben bie Reformation gemacht, um heiraten zu tonnen, wie oft bebamptet wird, obichon in biefem Buniche burchaus nichts Unrechtes liegt, berfelbe vielmehr als ein fehr tugenbhafter ericeinen muß gegenüber bem furg por ber Reformation

herrichend geworbenen Rontubinenleben ber Beiftlichen, bei bem man allen Luften frohnen tonnte, ohne gu beiraten, wie die Urfunden iener Beit und die Berichte itrenafatholischer Reitaenoffen (wie Cebaftian Brant, Thomas Murner, Erasmus von Rotterbam u. a.) genngiam barthun. In ber Reformation ift vielmehr jum Ausbruche gefommen, mas langft porbereitet und reif bagu mar, nämlich bie Emporung bes germanifchen Beiftes gegen bas berrichenb geworbene romanifche Element. Das Unfehen ber Rirche war burch ihre Entartung im fünfzehnten Sahrbunbert fo tief gefunten, bag mit ber neuen Bewegung bie mannigfaltiaften Musichreitungen verbunden maren, von benen jebe ben herrichenden Ubelftanben auf einem anbern Bege beiautommen fuchte. Die alte Autorität mar gebrochen, porjugeweise burch ihre eigene Schuld, und eine neue mar noch nicht an ihre Stelle getreten. Dies rachte fich fowohl auf politischem Gebiete burch ben blutigen Bauernfrieg von 1525, als auf bem religioien Felbe burch unbeilvolle Beriplitterungen. Bahlreiche Refte jener Gemeinben, welche mahrend bes Mittelaltere ben urchriftlichen Gebanten fortguführen gefucht batten und bafür als Reter perfolgt morben waren, verfchmähten es, fich an bie Reformation anguichließen, weil biefe lebiglich eine Ctaatsfirche ftatt ber freien Gemeindefirche auftrebte, und murben beshalb fomohl von tatholifden als von protestantifden Machthabern blutig unterbrudt. Unter biefe Leute, welche man irrig Biebertaufer nannte, weil fie in alteriftlicher Beije nicht Rinber, fonbern nur Erwachiene, Glaubige tauften, brangten fich allerlei unlautere Elemente, welche bie freiere religiofe Richtung burch ihren religiog-politifden Bahnfinn in ben Mugen ber Rachwelt in einen unverdienten Diffrebit brachten. Bon biefen Elementen aber murbe ein Ereignis in Scene gefest. welches jenen Bahnfinn auf bie Spite trieb, nämlich bie Errichtung bes "Ronigreiche Rion" in ber weitfälischen

Stadt Münster, das so blutig unterging, — und diese Thatigode erscheit um so bemerkensverter, als damit in mertwürdiger Weise von Seite des Wahmviges dersschei Grundgebaufe zu verwirklichen gesucht wurde, welchen die Sesuiten von Seite der außersten Kugheit verwirklichen der die ber äußersten Kugheit verwirklichten, mämslich die Gründung eines geststlichen Reiches mit dem Biete, die gesamte Menschheit zu umsässen.





#### II. Stiftung und Wachstum des Jesuitenordens.

"m Berlaufe der Kämpfe des Reformationszeitalters hatte die protestantische Richtung eine solche Ansdehmung gewonnen, das ührer römischen Gegnerin bange werden, daß ihr geradezu der Stung ihres gesstlichen Bestleriches als inruftungers Khantun von Ausen ichnecken

mufte. Da bieft es für fie: Gein ober Richtfein, Sanbeln ober Untergeben. Bum Sandeln bedurfte es aber einer Macht, und zwar einer mit Baffen bes Geiftes angreifend porgebenden. Diefe Dacht tonnte nicht bas Bapftinm fein: benn fowohl die Bapfte, welche unmittelbar por, als Jene, welche mabrend ber Rirchentrennung regierten, hatten burch ihre Schwäche, Frivolität, Sabfucht und Charafterlofigfeit ben Stuhl Betri vor ber Chriftenheit um alles Unfehen gebracht. Die Baffen gegen die Fortschritte bes Broteftantismus muften baber einem andern Zeughaufe entnommen werben, als jenem an ber Tiber. Und basfelbe fand fich in bem glaubensvollen Gpanien, bas fo eben einen acht hundertjährigen Rampf gegen die Feinde ber Chriftenbeit aludlich beendet hatte und baber in feinem Gifer noch frifch. in feinem Glauben noch nicht von ber Bweifelfucht ber neuen Beit angefreffen war. Das fromme Rittertum biefes fangtiiden Landes erzeugte den Helben, dem eine Wiederbelebung des Katholizismus, eine Mideroberung vieler seiner versorenen Provinzen, eine neue Besselstigung des wanstenden, römischen Stußes vorbehalten war, — wenn auch nicht seiner Berson. — doch seiner Schöftung.

Wenn ber in bem Gehirne bes Miquel Cervantes be Saavebra geborene icharffinnige Junter Don Quijote be la Mancha, ber Ritter von ber traurigen Geftalt, wirtlich gelebt hatte und es ihm gelungen mare, ein neues Rittertum nach feiner Phantafie ju begründen, bas burch realiftifchere Rachfolger eine prattifche Beftalt angenommen hatte, - biefe Ericheinung mare nicht munberbarer gemefen. ale bie Stiftung ber Befellichaft Jefu, b. h. bie Biebererweckung bes burch bie Reformation begraben geglaubten Monchtume in einer neuen, geitgemagern Geftalt. Trager biefer Stiftung, Don Inigo (Iguag) Lopes be Recalbe, geboren 1491 auf bem Schloffe Lonola in ber bastifchen Proving Guivugcoa, und banach benannt, wurde im Jahre 1521 als Solbat bei ber Berteibigung von Bampelong gegen bie Frangofen ichwer verwundet und blieb infolge einer gefährlichen Operation am gerschmetterten Beine hintend. Sierdurch friegsuntuchtig geworben, verwandelte ibn auf feinem Schmerzenslager bas Lefen bes Lebens ber Beiligen in einem Krieger Gottes und ber Jungfrau. Es ift fehr natürlich, baf er bei biefer aufregenben Letture im Bundfieber Bifionen hatte, in benen ihm bie Jungfrau mit bem "Jejustinde" ericbien. Da gab er gu ihren Gunften alle Weltluft auf und widmete fich einem beiligen Leben. Als Ritter Mariens machte er eine Racht por ihrem munberthatigen Bilbe auf bem Berge Montferrat bei Barcelona, hangte am Morgen fein Schwert am Altar auf, verschenfte fein weltliches Rleib und fein Gelb, umbullte fich mit einem "Cade" und umgurtete fich mit einem biden Geile. Dann lebte er ale umbergiebenber Bettler, fastete, betete, peitschte

fich, legte eine eiferne Rette und einen Dornengurtel um ben Leib und brachte es burch biefe Rafteiungen babin, baß er in ber Deffe, als ber Briefter bie Spitie erhob, in berfelben beutlich ben Leib und bas Blut Chrifti erfannte. Er hatte Efitasen und Gesichte in Menge, prediate por bem Bolfe, befehrte Gunber, nahm bie berühmte Lofung: ad majorem Dei gloriam (gur größern Chre Gottes) an, mallfahrtete nach bem beiligen Lande, begann nach feiner Rudfebr, obwohl ichon 33 Jahre alt, lateinisch zu lernen, und ftubierte in Alcala Philosophie und in Salamanca Theologie. Allein die Wiffenschaften ftorten mit bem in ihnen verborgenen "Gifte" feine Frommigfeit, und fein religiöfer Gifer brachte ibn bei ber Inquifition in ben Berbacht eines Reters und an feinen beiben Studienorten in bas Gefananis. aus bem er jedoch nach einigen Bochen entlaffen werben mußte, weil nichts gegen ihn entbedt murbe. Er mußte finden, bag in bem aller Reuerung feindlichen Spanien für ihn nichts zu wirten fei und begab fich baber zu Guft nach Baris, wo er feine Lernzeit noch einmal von porne begann (weil bort die Anforderungen ftrenger maren als in Spanien). und mo er amar ebenfalls bei ber Anguisition ber Dominifaner verzeigt, aber nicht in Untersuchung gezogen murbe. Er fammelte nun feche junge Manner um fich, brei Spanier. einen Bortugiesen, einen Navarrefen und einen Cavolarben, welche er für feinen Blan gewann, nach Berufalem zu geben. wenn bies aber nicht möglich fei, fich bem Bapfte angubieten, baß er fie hinfende, mobin er wolle. Gemeinfam perpflichteten fie fich bann 1534 am Fefte ber himmelfahrt Mariens in der unterirdischen Ravelle der Kirche von Montmartre, nach Ginnahme bes Abendmahles und Ablegung ber brei mondifchen Gelübbe, gur Ausführung jenes Blanes. Das war die feierliche und geheimnisvolle Stiftung bes Jefnitenorbens. Raftlos begannen feine Stifter ihr Bert mit Befestigung ber Ratbolifen im Glauben, Burud.

führung ber Zweifelnben in ben Schof ber Rirche und Stärfung berfelben gegen bie "haretifche Beft ber Beit," wie ber Geschichtschreiber und Lobrebner ber Jefuiten, Brofeffor Bug, Die Reformation nennt. Die Mittel gum Leben und Birten gaben ihnen, wie Lopola's Briefe zeigen, ipanifche Freunde und Freundinnen in Sulle und Fulle. In Benedia trafen fich bann bie Genoffen, birch einen Savoiarben und zwei Frangofen auf gehn vermehrt; fie hatten auf bein Bege alle Tage bie Deffe gehört und tommunigiert und trugen ftete ben Rofenfrang um ben Sale, um in feberifchen Gegenben ihren Glauben offen zu befennen. Die Rriegsereigniffe ber Beit verhinderten ihre Reife nach bem heiligen Lande; fie ftellten fich baber Baul III., bem erften Bapfte feit ber Rirchentrennung, welcher wieber ein wirklicher Bapft mar, por, welcher fie ermutigte und unterftutte. Gie ließen fich, foweit fie es nicht ichon waren, gu Brieftern weiben, gogen aber gerlumpt in Italien umber und zeichneten fich bor ber bamaligen Daffe ber Beiftlichen burch ein außerft ftrenges Leben aus. Im Jahre 1537 beichloffen fie, fich in Rom niebergulaffen, und Lopola gab nun feiner Gefellichaft ben Ramen "Compagnie Jefu", womit er ausbriiden wollte, baß fie eine Schaar geiftlicher Rrieger im Dienfte Jefu und feines irbifchen Statthalters werben folle. In Rom burchaus nicht gfuftig aufgenommen und von bem üppigen Rlerus verfolgt und angefeindet, ja als Reber beichulbigt, wußten fich bie erften Jejuiten burch bie Energie und Rebegemanbtheit ihres Stifters gegenüber allen ihren Reibern geltend zu machen und empfingen von Baul III, hohe Beweise ber Gunft, worauf fie ben gewöhnlichen brei Belübben ein viertes, bas ber unbedingten Sinaabe an ben Bavit beifugten. Doch hatten fie Feinde unter ben Rarbinalen; aber fürstliche Bonner wirften für fie, und am 27. Cept. 1540 beftätigte ber Papft burch bie Bulle "Regimini militantis ecclesiae", bie von Lonola entworfene

Berfaffung ber Befellichaft. "Der 3med berfelben mar," fagt ein neuerer Schriftfteller, "Der Rampf gegen bie Regerei mit allen nur möglichen Mitteln: Bredigt, Unterricht, litterarifchen, gelehrten und politifchen Schriften, Lift und Gewalt, Ginflug ber Großen und Dachtigen, Rerfer und Scheiterhaufen." Lopola fagte: "Ich glaube nicht ben Kriegebienit verlaffen, fonbern nur ihn auf Gott übertragen ju haben." Ratürlich wurde er fofort jum erften General bes Orbens gewählt. Er felbit gab bei ber Babl ein weißes Blatt ab und war ficher genng, bag feine formelle Ablebnung nicht angenommen murbe. Er lebte gang feinem Biele und warf jebe andere Rudficht von fich. Gein fittenreiner Charafter ahnte zwar nicht iene außerften Grundfabe. bie fpater von fo vielen feiner Junger verfundet wurden, legte aber boch ben Grund bagu burch feinen Musfpruch. "Borgugliche Klugbeit, vereint mit mittelmößiger Beiligfeit ift mehr wert. als großere Beiligfeit mit minberer Rlugheit." Denn er war nicht nur ein ibegler Schwarmer, fonbern auch ein fluger Braftifer, ber bei ber Aufnahme neuer Ditalieber, wie fein Gefretar Bolanco faat, mehr auf bie Feftigteit bes Charafters und Geschicklichkeit für bie Geschäfte, auf Berftanb. Lebenetlugheit und angenehmes Aufere fab. als auf Bute und Frommigfeit, und in feinen fpateren Jahren bie Rafteiungen bes Körpers nicht nur gufgab. fondern fie auch feinen hervorragenden Mitarbeitern in entichiebenfter Beife abriet.

Die "Gefellschit Sein" nohm noch ihrer Bestätigung rolch ju. Lopola gab ihr sofort einen burchaus internationalen Gparatter. Kein Mitglieb ließ er in seinem Baterlande; ein jedes sandte er in die Fremde, wo es eine Bande der Bertwonlichgeit oder Kreundschaft effelten. Sechs Jahre nach der Stiftung gählte der Orden bereits mehrere hundert Mitglieder und von in allen Ländern verteen, jo bart er auch in vielen derschen mit der durch die

Eifersucht ber übrigen Orben und der Beltgeiftlichfeit erregten Abneigung ber Bevollerung ju tampfen hatte.

Selift in bem Baterlande bes Stifters, in Spanien, traf ber Orben auf entichiebenen Wiberftand. Die Dominitaner nannten bie Jeiulien, von benen sie ihr Knieben als Jaquissitoren bedvobt glaubten, bie Borsaufer bes Antifrists. Alcala und Salamanca eigerten gegen bie Stiftung ihres Schülers. Der Karbinal-Erzhission gegen bie Stiftung ihres Schülers. Der Karbinal-Erzhission von Indebe unterlagte bie Beichte bei ihnen, und in Saragossa orleb inde ein Boltsaufstand gegen sie. Erst Franz Boria, Derzog von Gandia, ber bem Orben selbs beitrat, versöhnte Spanien mit feinem Kinbe.

In Frankreich verdammte die Sorboume (theologische gatuliat von Paris) 1354 den Orden und nannte ihn gefährlich für den Glaudien, dagu angethon, den Kirchenfrieden zu stören, die Mönchsorden umzustürzen und geeigneter zu zerflören als aufzubauen." Emblich aber erkannten die fatholischen Franzosen in den Jesuisch die besten Bundesquossen gegen den Vootefantismus und ließen sie zu despenossen gegen den Vootefantismus und ließen sie zu.

Die Zahl der Angehörigen das Ordens war in der Bestätigungsbulle auf 60 bestäräntt; aber Loopda hielt sich nicht daran, sondern verstland darunter nur die Petofesien, den obersten Grad. Aber bereits 1543 hob der wohlwolsende Kapst, der biese Armes gegen die Reformation zu würdigen wußte, jene Beschräntung auf und häufte seitdem auf den Orden ein Privilegium nach dem andern.

"Im Jahre 1545 übertrug er bem Orben bie ausgebeitelten Vollmachten zur Verwaltung ber Enchgarifite, der Beichte und bibsolution in allen Teilen der Welt, sowie zur Bredigt. Iwei Jahre später befreite er die Zelutien auf ewige Zeiten von ber Berpflüchtung, die Frauentssier under überwachen. Im 18. Oftober 1549 gewährte er ihnen durch bie Wulle "livet debitum" ein sirt allemal säuntiche Privilegien der Wöndesboren, bespinders dasjenige, sirt alle Bergeben, die nach fanonischem Rechte bem heiligen Stuhse worbschaften waren, allen ihren Angehörigen und Untergebenem Ablah ju erteisen. Diese lettere Bollmacht erlosch sond in den iene Neusansche eine Abnahme für die Selmten Appl Auflins III. sehre eine Ansahme für die Selmtien sein, im wechte bies Beigkrüntung niemals wordsanden sein iostle. Im Jahre 1551 bedrochte er mit der großen Extenmunustation und allen Etrafen, die aus derselben ersoffen, welche die Einrichtungen, Wechte und Privilegien, welche die Einrichtungen, Mechte und Privilegien der Gelessisch ausgestellt der General von Erhalben Musikung ihrer Funktionen behindern würden." (M. Philippion, Besteuropa im Zeialter don Philippi II. i. w., Bertin 1882, Einleitung, S. 36 und 37. Bergl. Cretineau-Joly, Geschichte der Velessischaft Zein, deutsche

Turch Berfprechungen der Hise des Ordens, sowie durch Schmeichgeien und unterwürfiges Venechmen, wie der Schuit Orlandino, der Geschächtigkreiber des Ordens sagt, gewann der Stifter die Gunft der fatholischen Jütten und Machtader. Seine Briefe geigen, doğ er sich nicht schue, der Mächtighen im Teilung von Gütern anderer Orden wurden ihnen und feiner Gesellschaft vorzuschlagen und dei ihnen zu betreiben, so in Beiern und bei Nart V. beziglich Spaniens, wo aber das Unternehmen bei der Kbneigung beies Monarchen gegen alle siene Orderfrüchaft beeinträchtigenben Beitrebungen nicht siehes der der Witte des Sahrbunderts entihand am Sied des Generals die erste Leckranisch des Ordens, dass Collegium romanum, das schon nach sind Jahren hunder Schüler in alle Welt sonder. Der Kultigenstein der Machten der dach des Collegium romanum, das schon nach sind Jahren hunder Schüler in alle Welt sonder. Der Kultigenstein wer mandtem

<sup>\*)....</sup> ab omuibus et singulis eorum peccatis... necnon a que excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliis que ecclesiasticis et saecularibus sententiis, censuris et poenis... absolvere. Bullarium romanum tom. I. p. 782, § 8.

gegründet worden, mit dem Zwede, durch Deutsche in Deutschland gegen die reformatorische Bewegung zu wirken, die bereits neun Zehntel des Reiches erariffen batte.

Bei biefer Sachsage mußte Zeutschand das Hanntziel bes Kumpfes der Jesnien für die Biedererhebung des alten Gkaubens werden. Freilich gelang ihnen diese Unternehmen weder vollständig, noch in turger Zeit, noch allein, sondern nur zum Teil, sehr langsam und mit hilfe anderer geitlichen, vorgalich aber weltlichen Wassen.

Der Orden war noch jung; ber Schwärmer Lopola lebte noch (er ftarb 1556) und fein Escobar, Sanches, Basques und Bufembaum batten noch ihre eigentumlichen Morallehren niedergeschrieben, als bie neue Stiftung in Deutschland Fuß faßte, wo man fie auf tatholifcher Seite in guter Treue als Die Stute ber Rirche aufah. 3m Jahre 1551 grundeten bie Jefuiten unter bem Schute bes romifchen Ronias Ferdinand I. das Rollegium ju Bien, 1554 bis 1556 biejenigen gu Roln, Ingolftabt und Brag, 1559 bas gu München, 1561 die zu Trier und Mainz, und 1566 batten fie, vorzugeweife burch die raftlofe Thatigfeit bes Sollanders Beter be Sondt, genannt Canifing, ein bebeutenbes Det über gang Baiern, Tirol, Franten, Schwaben, über ben größten Teil Biterreichs und ber Rheinlande gesponnen und waren im Begriffe, fich auch in Ungarn einzunisten. Ingolftabt wurde ber Mittelpuntt ihrer die Kurgfichtigen bleudenden Biffenichaft. Sogar Proteftanten liegen fich bethoren und fandten ihnen ihre Gobne. Bo fie Blat griffen, führten fie fofort die beinabe außer Gebrauch getommenen Reliquien. Rofenfrange, Faftengebote und Ballfahrten wieder ein. Es war ein Kriegszug bes romanisch-katholischen Geiftes in bas Bebiet ber bentichen und protestantischen Rultur.

Die Früchte zeigten fich zuerst in Baiern. Der herzog Albrecht V., worber geneigt, seinem größtenteils protestantisch gewordenen Lande Zugeständnisse zu machen, wandte sich seit

bem Ende des Rongils von Trient plotlich gegen die Broteftanten, fandte bie Befuiten als Befehrungstruppen unter fie. und vertrieb fie überall bort, wo fie ihrem Glauben treu Die auf bem Inder ftebenben Bucher murben maffenhaft verbraunt und bafür jefuitifche verbreitet. Bergog beschräntte fich aber nicht auf fein Land. Dlundel, ben Cobn bes in Franfreich in ben Reihen ber Sugenotten gefallenen Martgrafen Bhilibert von Baben-Baben, Bhilipp II., lieft er fatholifch ergieben und beffen Land burch feine Jesuiten in ben Jahren 1570 und 1571 gum alten Glauben befehren. Rugleich murbe Canifine umbergefandt, um die fatholijchen Fürften jum Bufammenhalten, jur unbedingten Unnahme ber Trienter Beichluffe und gur Berweigerung jebes Bugeftanbniffes an die Broteftanten gu bewegen. Gein Birten war mit Erfolg gefront; Geminarien tauchten überall auf: an ben fatholifden Universitäten, guerft in Dillingen, murben feine Grabe mehr erteilt ohne Ablegung bes Glaubensbefenntniffes von Trient. Das lettere mußten im Erzbistum Trier auch alle Schullehrer unterschreiben. Die früher fo ichlaff geworbenen geiftlichen Fürften verfäumten feine Brogeffion, feine Beiper mehr. Der porber bulbiame Rurfürft von Maing, Daniel Brendel, ging nun mit jefuitischer Silfe erobernd por, verigate aus feinen fächlischen Befigungen im Gichsfelbe bie protestantischen Brediger und fette Befriten an ihre Stelle. Dasfelbe that ber Abt von Julba. Raiferliche Borrechte, welche bie Broteftanten porwiesen, murben nie berüchfichtigt. Das reigte fie gum Biberftande. Im Fulbaifchen murbe 1576 ber ftrenge Mbt bon feinem Abel überfallen und gur Abbanfung gezwungen; ja einen mertwürdigen Wiberftand gegen bas tatholifche Streben. welcher mahrlich Mut brauchte, versuchte ber 1577 auftretenbe Erabifchof von Roln, Gebhard Truchfeft, ber offen proteftantifche Reigungen an ben Tag legte, feine Deffe las und mit bem Gebanken umging, fein Aurfürstentum furzweg in

ein weltliches und erbliches zu verwandeln. Birtlich erflärte er, Brotestant werben und heiraten gu wollen, Pfalggraf Johann Rafimir unterftuste ibn; aber beibe unterlagen 1583 ben Magregeln bes Papftes und ben Truppen Baierns und Spaniens, und Truchfeft mufite flieben und bem bairifchen Bringen Ernft, einem jungen Dann von loderen Sitten, ber aber bereits 4 Bistumer befaß, Plat machen. Seinrich von Lauenburg, Bijchof von Baderborn und Denabrud, ber fein Beifviel hatte nachahmen wollen, ftarb 1585 an einem Sturge vom Bferbe. Jefuiten überichwemmten, von Baffengewalt unterftust, Beiber Stiftsgebiete, und barauf auch Munfter in Beftfalen, Silbesheim und andere Lande. Der Bifchof Julius von Burgburg befehrte feine Sauptftabt und fein Bebiet mit Gewalt zum Ratholizismus. ahmte ber von Bamberg nach. In beiben Stiftern füllten fich bie Rlofter wieber. In ber freien Stadt Roln murbe ber Beluch ber protestantischen Bredigt mit Rerter und Gelbbufe beftraft, in Augsburg und Regensburg bie Broteftanten turzweg verbannt. Ja, ber romifche Nuntius, Die Jefuiten und ihre Belferehelfer machten nun auch Berfuche, proteftantifche Gurften in Cachien. Belfen und ber Bfals. und mit ihnen ihr Land gu befehren, und eifrig arbeitete man baran, bas Reichstammergericht von feinen protestantischen Mitgliebern ju faubern. Schuler ber Jefuiten ftiegen nach und nach au ben Stellen ber Rirchenfürsten empor und räumten bann mit fürchterlicher Gewiffenhaftigfeit alle Refte bes Broteftantismus binmea.

Am schwierigsten erwies sich die Durchsührung dieses Wiesen, wurde aber auch mit der Glutigsten Rücksichschlichtligkeit burchgessührt in Ötterreich. Die Responsation hatte hier eine mächtige Berbreitung gefunden, und die Universität Wien war sit den Süden Deutschands ebenso ein Hauptberd berselben geworden, wie Wittenberg sir den Rorden. Hohe Beante huldigten ihr, und die Klösser wurden in Menge verlassen. Umsonst waren bratonische Ertasse ber von ben Bichösen ausgestackten Regierung, welche mit Basser und Feuertod brobten. Der Landbag Siterreichs wurde sollt genap protessantisch; in Seierunart, Kärnten und Krain besörderte der Abet die neue Lehre eitzig, welche stant ben der in einen wilden, wiedertäuserisch gestürbten zu derreichen logar in einen wilden, wiedertäuserisch gestürbten Auerenausstand aus, wurde aber auch, am frühesten in den "Erblanden", blutig und mit dem Scheiterhausen unterdrückt, Der in Wöhmen fortglimmende Hystissans verwandelte Ter in Wöhmen fortglimmende Hystissans verwandelt für entschieden gestellt wie der mit eben solchem Giser, wie den Sieg der neuen Lehre, auch den ber tichechischen verwache an.

In der Mitte des 16. Jahrfunderts war in Öfterreich aum mehr der zehnte, ja in Deröfterreich faum der zwanzigste Teil der Bewölferung uoch fatholisch. Alöster erteilten logar Stipendien an in Wittenberg studierende Landessöhne. Es muß zwar bemertt werden, daß der öfterreichisch Ereitantismus einen beschäntlen, und-ublamen und buchstadenlechtischen Gharatter trug. Doch schufen eine Drygane viel Gutes in den Gebeiten des Unterrichtes und der Wohltsätigtett. Der schwähische humanist Nitodemus Frischin wirfte in Laidach segnereich, wenn auch nur furze Zeit.

Sin Schlag für biefe Bewegung war ber Tob Raifer Marimilians II., welcher fie arjangs begünftigt, hüter aber sich gegen sie gewandt hatte, ohne sie jedoch zu unterbrücken. Die während seiner Regierung gurüngebrängten Sesurien errangen ihren frükern Einsling von ueuem und gingen nun mit hilfe bes bsendenden Apparates ihrer Predigten und Bruderschaften, und unterstügt von den eitrigst fatholischen erzherzogen umd dem gelecten und funstsmitgen der ben Bottageist nicht sasienden Raifer Rud off II. an die rückstoffen Bekanntyfung und Unterbrückung der Responation. Die Universität Wien wurde 1578 dem Protestantismus ge-

waltsom entrissen und nach hartnädigem Widerstande 1610 geradezu den Tesuiten ibergeben. Mit roher Gewolt wurde das Bolf, mit ziemlicher Langmut aber der Abel zur Betenntnis der Lehre Komst nach dem Katechismus des Jesuiten Canissis gewungen.

Jahfreiche Bauernausstände erhoben sich am Ende des fol. Jahrhunderts gegen den Glaubenszwang, wurden aber blutig niedergeschlägen. Der Geist des verwandten spanischen derverderhause war im ölterreichsischen wöllig herrichend geworden, und sein Büten ertitt nur eine turze Unterbrechung, als im Bruderstreite Matthias — aus Politit — den Protesianten wieder Dulbung gewährte, um die Hulbiaung wie sinen aus mußen aus wollten aus end sinen aus einen aus einen der

Enticheibend murbe ber Gieg bes Jesuitentums in Öfterreich burch ben Schuler und unbedingten Unbeter Diefes Orbens, ben nachmaligen Raifer Gerbinand II.; er besuchte als Ergherzog von Steiermart Rom, verfprach bem Bapit 1598 funfallig, Die fatholifche Religion gur alleinherrichenden gu machen und hielt fein Bort, worauf er fich in ber Rapuzinerfirche ju Grag als Erzengel Michael abbilben ließ, ber ben Teufel in ber Geftalt -Luthers beffegt. Rarnten und Krain folgten nach. Man nannte bas Dieberreißen protestantischer Kirchen und bas Bertreiben ihrer Brediger, fowie Die Berftorung ber Schulen gleichen Betenntniffes und bie Berbrennung ber Schriften besfelben bamals "Reformation." Raifer Rubolf that feit 1601 basfelbe in Dber- und Rieberofterreich, ja fogar in ben mit eigenen Rechten begabten Ronigreichen Bohmen und Ungarn. Ginem italienischen Augustinermonche gelang es, ben Raifer an ber Erfullung ber Bitte feiner protestantifchen Fürften gn verhindern, bag ben Jefuiten verboten werbe, gegen ben Religionsfrieben von 1555 gu ichreiben, fo baf bie Brotestanten ben Reichstag 1608 verließen und bie "Union" grunbeten. Ihnen gegenüber vereinigten sich im folgenden Jahre die atholischen Järsten zur "Liga," und so war der Grund gelegt zu dem auhestwollen dereigigdrigen Ariege. Den Todesstoß erstitt die Sache der Reformation in Wöhmen durch die Riederlage am weißen Berge (8. Vod. 1620) und in Österreich selbst durch dieseinige der Austraufstandes unter Stephon Jaddinger gegenstder dem latholischen Here der, ja die besten Elemente des Landes, Gellute, Städter und Landelute, entgingen den erwöhnten Gräueln durch Ausstanderung das Englieden der Frandenburg der Scholensten und anderen Ländern. Im Lande blieden nur Leftuiten, bigotte Soldates und niedergetretenes, in frassen Aberglauben versintendes Voll.





#### III. Aufhebung und Wiederherstellung des Jesnitenordens.

m fiebenzehnten und zu Anfaug des achtzehnten Zahrhunderts übte der Jefuitenorden die höchste Wacht aus, welche er jemals besessen hat.

Mit unglaublicher Gewandtheit wußten fich feine Mitglieber, die gläubige Schwärmerei bes Stifters gegen fluge Berechnung ver-

tauschend, in alse Bechältnisse hinein zu finden und überall einstützeiche Stellungen einzunehmen, als Beichützte der Wonarchen und ihrer Gattnieme, der Minister und Venerale, als Erzieher der Prinzen, als Lehrer an den Universitäten und Borseher won Gymnassen, als Wissionste nuter den Deiben und Gründer von Kolonien. Sie verstanden es, die Welf ist sich zu gewinnen, in der Predigt, im Beichtunkse, in dem Anschlen es, die Welf ist sich zu gewinnen, in der Predigt, im Beichtunkse, in dem Anschlen es, die Welf ist sich zu der Verlächen der Verlächen an, waren tolerant dei Protestanten, verwerteten den Muchfelen an, waren tolerant dei Protestanten, verwerteten den Muchfelen an, waren tolerant dei Protestanten, verwerteten den Muchfelen an, der Godwärmer, scherzen mit dem Ledwärmer, scherzen mit dem Ledwärmer, scherzen mit dem Ledwärmer. Icherzen mit dem Berüber um brößeren des der ist der Verlächen wirden der Verlächen wirden der Verlächen der

verursachten Elends erworben haben, und bag fie bei verichiebenen herrichenden Senden mit großer Aufopferung bie Rranten pflegten.

Eine fchlimme Beit erfchien aber fur ben Orben, als in ber zweiten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts bie fog. Mufflarun geperi o be begann. In ben fatholifchen Lanbern richtete fich biefe Bewegung naturgemäß gegen bas Bapfttum und bie Jefuiten. In Diefem Beginnen ichritt ber außerfte Beften Europa's voran; es war bas fleine Bortugal, wo fich ber jogenannte fatholifche Liberalismus ber neuern Beit guerft fundgab, und ber Rame, an ben fich fein bortiges Auftreten fnupft, ift berjenige Cebaftian Bofef's von Carvalho und Delo, ipater Grafen von Denras und endlich Marquis von Bombal. Schon als Bage bes Ronias Johann I. wurde er burch fortwährende Plane und Entwürfe bemertbar und läftig und beshalb in biplomatischen Unftragen nach London und Bien gefandt, mas jedoch nur Die Folge hatte, ihn naber mit ber enropaischen, namentlich frangoniden Unftlarung befannt ju machen. Durch bie Bunft feiner Königin wurde Bombal 1750 als Minifter nach Saufe gerufen und regierte nun, ba balb nach feiner Anfunft ber Ronig ftarb, an ber Stelle bes minberjährigen Rachfolgers Josef, eines feigen, wolluftigen und abergläubigen Menichen. Bon Anfang an gur Rolle eines bittatoriichen Reformators entichlossen, machte es indesien Combal wie die übrigen Reformer bes achtzehnten Jahrhunderts; er fing vieles an und führte wenig burch, tannte weber Rudfichten, noch Dag und Biel, und bewirfte baber Gutes und Schlimmes untereinander. Gein erfter Rampf galt bem Jefniten ord en, ber Bortngal bamals gang in ben Sanben hatte und ben er über Alles hafte. Sandhabe bagu boten die befonders feit Bascal befannten Morglarundiate ber Jefuiten, Die weltliche Berichaft, welche fie in Baraquan auf ivanischem und portmaiefischem Gebiete unter ben Indianern

errichtet batten, und bie unfaubern Sandeleipefulationen bes Paters Lavalette in Beftindien, wodurch 1756 eine Menge ber größten frangofifchen Sanbelshäufer ichwere Berlufte erlitten, die ber Orben burch - Seelenmeffen gu erfeben fich anbot, vom Barifer Barlament aber 1760 gum Schabenserfate verurteilt und von allen Sandelsgeschäften ausgeichloffen wurde. Im Einflange bamit hatte ichon früher (im Gebr. 1741) Bapft Benedift XIV. burch die Bulle "apostalicae servitutis" allen Orbenegeiftlichen Sandel und Gewerbe, jeden Erwerb weltlicher Berrichaft uud jeden Rauf ober Berfauf von befehrten Indianern verboten und in der Bulle Immensa pastorum vom 20. Dez. gl. 3. ber Jefuiten Treiben in fremden Erdteilen, ihren Ungehorfam gegen jenes Berbot perurteilt und ihnen unter Androhung bes Bannes unterfagt, Die Indianer gu Eflaven gn machen, fie ju verfaufen und ju vertaufden, pon Beibern und Rindern zu trennen, ihnen ihr Eigentum zu nehmen ober fie aus ihrer Beimat zu entfernen," was alles fie bis babin gethan hatten.\*) Sierdurch war nun namentlich bas Befuitenreich in Bargaugn betroffen, beffen patriarchalische Buftande bamals fo viel Aufjehen erregten und bald, fogar von Auftlärern, über alles Dag gepriefen, balb beftig angegriffen wurden.

Alls sich nun die ihren jezuitischen Detren blind ergebenen Indianer gegen einen in Paragunah stattgefundenen Gebiefsauskausch zwischen Dennien umd Portugal mit den Bassen, von Jesuiten sommandiert, erkoben, sambte Pombal 1753—55 ein herr und Sidamerisa mit dem Austreage, die erwähnte Bulle des Papites streng zu vollziechen und dem Jesuitenstaat ein Ende zu machen (Schlosser a. a. D. 2. 17 ill. Ausleich biet in das im Andre 1755 Visiabon

henne am Rhon, Jefuiten.

<sup>\*)</sup> Bullarium Bened. XIV, t. I. p. 101. — Echlofferő Gefchichte deő 18. Jahrhunderiő, Beidelb. 1844 Bb. 111, C. 12 ji. — Endeu, das Beitalter Friedrichs des Großen, Berlin 1882, Bd. II, C. 357.

zerftörende furchtbare Erdbeben und das hierdurch verurfachte namenlofe Elend nicht ab, an die Durchführung feiner Plane ju geben. Er hob bie Reterverbrennungen auf, beidnitt bie Dacht ber Inquifition, wies jebe Strafe überhaupt an Die weltlichen Gerichte und beschränfte bas Recht ber Rlofter. Rovigen aufzunehmen. Bingen biefe Magregeln gegen bie Rirche, fo traf Bombal binwieder auch den Abel mit ber Aufhebung jener Scheufungen, burch welche bie Rroue Sandereien in ihren überfeeifchen Befitungen an einzelne pornehme Familien veraabt hatte. Ungufriedenheit mit ben Anordnungen bes machtigen Miniftere wurde mit Rerter, ig mit bem Tobe bestraft, und es berrichte eine mabre Schredenszeit, mahrend zugleich bas blubenbe Jefuitenreich in Baraguan mit Fener und Schwert nuterworfen murbe. Mus Mulaf bes Erdbebens lieft Bombal Die Rorumagagine ber Regierung öffnen, Die Ausfuhr von Getreibe verbieten und die Ginfuhr vom Rolle befreien, fowie die eingestürzten Bafferleitungen wieder berftellen; Die in Folge bes Glenbe entstandenen Ränberbanden aber unterdrückte er durch massenhafte Sinrichtungen. Mis nun die Beiftlichen beftig gegen Bombal predigten und ibn ale Urheber bes Erbbebens binftellten, auch Ginfluß auf ben Ronia erlangen wollten, verbannte ber Minifter bas einflugreichste Mitglied ber Jefuiten in Portugal, ben Bater Malagrida und barauf alle übrigen Befuiten vom Bofe und ließ fie 1757 mit Bewalt fortbringen. Des bigotten Ronigs Unterfchrift zu biefer Dagregel erlangte er burch die Borgabe, berfelbe fei burch die Jefuiten bebrobt, und nur er, Bombal, tonne ibn gegen fie ichnten. Den übrigen Sofen gegenüber aber rechtfertigte er bas Geichehene burch eine eigene an fie verfandte Schrift. Bom Bapite verlangte er eine Reform bes Orbens, und biefer ordnete fie 1758 auch wirflich an. Der mit ihrem Bollguge beauftragte Rarbinal Galdanba verbot ben Jefuiten allen Sandel, fowie bas Bredigen und Beichtehoren. Gin Attentat auf ben König, von einer Familie veranftaltet, von beren weiblichen Mitaliebern ber lüberliche Konia grei, unter Bormiffen ihrer Gatten, feiner Liebe gewürdigt hatte, welche Familie aber mit ben Jefuiten eng verbunden mar, gab Bombal Beranlaffung zu graufamem Ginfchreiten gegen bie Ramilienglieder und zugleich gegen bie Befuiten, beren Saufer bewacht wurden. Rach einer an Folterungen und anderen Gräneln reichen Untersuchung folgten schauberhafte Sinrichtungen. Die Buter ber Jesuiten wurden mit Befchlag belegt, wogegen ber Papft, Die Kardinale und hurberte von Bifchofen umfonft proteftierten. Dann ließ Bombal (1759) 113 Jefuiten auf ein Schiff bringen und nach Rom führen und alle Glieber bes Orbens bei Tobesftrafe aus Bortugal verbannen. Es folgte bald eine zweite Fracht. obne bie geringfte Schonung gegen bie gum Teil alten und gebrechlichen Manner anzuwenden. Darauf fuchte Bombal Streit mit bem Runtius und ließ ihn 1760 burch Dragoner an die Grenze bringen. Malgarida, als angeblicher Sanuturheber bes Attentats, obichon jest ein ichwacher Greis, wurde von bem aufgetlarten Minifter ben Dominifanern übergeben und von biefen als - Reter verbraunt. Alle biefe graufamen, aber, mit Husnahme ber lettgenannten, ber Aufflarung Dienenden Thaten, ließ Bombal ftets burch Glugichriften begrunden und rechtfertigen, welche in Spanien nicht gelefen werben burften, in Ofterreich aber, auf Beranlaffung von Raunit, fogar in ben Beitungen ermabnt und erffart wurden. Run forate ber revolutionare Minifter für beffern Unterricht an Stelle bes jefuitifchen, fur Errichtung von Boltsichulen, beren es beinahe feine gab, für Reform ber Universität Coimbra, für ein neues Rollegium gur Ausbildung vornehmer Cohne und für eine Gewerbeidule, in welche arbeitidene Buriden mit Gewalt gebracht wurden. Er ichaffte bie Monopolien ab, nahm ben Getreibeperfauf ale Staateregal in Unipruch und gab ben aus fremben Erbteilen nach Bortugal gebrachten Eflaven Die Frei-Er reformierte mehrere Monchsorben, ichaffte Freiertage und überflüffige Bebräuche ab und begunftigte Litteratur und Buchhandel, mabrend er jedoch die Benfur, freilich in feinem Ginne, fortbefteben ließ, welche Bunft mertwürdiger Beife auch ber Inquifition, ja fogar ben Autos ba fe wieber gewährt wurde; doch fanden fie feit Malagriba feinen Bollgug mehr. Bieles that er auch für Acterban, Sandel und Berfehr, für Schönheit und Reinlichfeit ber Sauptstadt, boch nichts für beffere Wohnungen ber Urmen. Gin Seer ichuf er eigentlich erft, wogu ihm bas mit Portugal gegen Spanien verbundete England einen beutschen Dragnifator, ben Grafen Wilhelm von Schaumburg-Lippe fandte, ber faft in gang Europa gedient hatte und nun bie Vortugiesen nach breufischem Mufter brillte. 216 ber Graf wieder heimreifte, übernahm Bombal, ber porber nie eine Uniform getragen, felbft ben Dberbefehl. Bei allen biefen Reformen aber ichmachtete Portugal unter ber furchtbarften Defpotie, Die um fo ungerechtfertiater mar, ale fie aufgeflart fein follte; Die Rerfer wimmelten von Gefangenen, beren Aberfluß man nach ben mörberifchen Mimaten von Afrifa und Brafilien brachte, und eine politische Inquifition pflauste Miktrauen in alle Rreife bes Landes. - Mis ber Ronia gefährlich erfrantte, gab Bombal, beinabe achtzig Sabre alt (1777), fein Schicfigl porausiehend, feine Entlaffung ein und überlieferte bem Staate einen reichgefüllten Schat. Dem Ronige folgte feine Tochter Maria I., welche mit väpftlicher Difpenfation ihrem leiblichen Dheim, wie bimvieber ibr Cobn ibrer eigenen Schwester augetraut war. Da fie febr fromm, fogar aberglaubig war, hob fie nach und nach die Reformen Bombal's wieder auf und befreite fofort alle feine Opfer aus ihren Rerferu. Den Jefuitenorben fomite fie nicht gurudrufen, weil er inzwifchen vom Bapfte aufgehoben war. Es fehlte nicht an beftigen Antlagen gegen ben abgetretenen Minifter. Seine

Berteidigungsschrift wurde öffentlich verbrannt und eine Untersuchung gegen ihn angehoben, von der Königin aber bas strenge Urteil fassiert, woranf er balb (1782) starb.

Das Beispiel Portugals in Beefolgung der Jestuten wurde merkwürdiger Beise ansteckend für alle Staaten, in benen damals das sonst so gut katsolische haus Bourbon regierte, und es war, als ob noch einmal der Geist des Ahnberrn Heinrich IV. über seine Entel oder vielmehr über beren Minister aestommen wäre.

Franfreich ging voran. Bir erwähnten bereits bes Prozeffes Lavalette, welcher gur Folge hatte, bag ber Orben gerichtlich außer bas Gefet geftellt, burch bie Regierung aber noch anerfaunt war. Das Urteil bes Barlaments aina babin, alle bie Befuiten ichutenben Bullen und andere papitliche Berordnungen als Berletungen ber frangofischen Befebe ju erffaren; es verbot bem Orben bie Dovigenaufnabme und bas Schulhalten, verurteilte feine Schriftfteller ale Sittenverberber und Bochverrater und ihre Bucher gum Rener. Ludwig XV. ichütte aber Die Berurteilten, gewährte ihnen für ein Jahr Aufschub bes Urteils, holte ein Butachten ber Beiftlichkeit ein, welches ben Jefuiten gnuftig war, und nun arbeiteten bei ihm die Geiftlichen fur, ber Minifter Choifeul und die tonigliche Maitreffe, Marquife Lompadour aber gegen ben Orben. Der Ronig mußte fich nicht anbers ju belfen als burch ein Besuch an ben Jesuitengeneral Ricci, bie anftofigiten Buntte ber Orbeneverfaffung abznanbern. erhielt aber nur die befannte Antwort: "Sint ut sunt, aut non sint." Run lieft Ludwig ber Sache ihren Lauf. Im Jahre 1762 wurden alle Archive und Bibliothefen ber 3efuiten in Franfreich verfiegelt und ber Bermogenestand aller Rollegien aufgenommen, worauf fich bie als ungeheuer reich befannten Befuiten gablungennfabig erffarten. Dann verfügte bas Barlament, bas Fortbefteben bes Orbens fei mit bem Boble bes Reiches unverträglich, verbot ben Jefuiten bas Tragen ihrer Orbenskleidung, entband sie vom Gehorom gegen ihren General und fösse ihre kollegien und Haufen insgesamt auf. Gegen den die Seiniten durch einen Hirtenbrief in Schuß nehmenden Trzbischof vom Karis, Beaumour, keitete das Kardament einen Krozsk ein, mährend es zugleich Rousstand vor den Verberber der berbernen ließ, gegen welches Buch derfelbe Erzbischof ebensolls einen Hirtendries geschrieben hatte. Als auch der Kapit für die Jesuiten auftrat, verdammte und unterdrückte das Kardament 1764 seinen Breben. Da sindte ber König durch einen tollen Siberipruch den Streit zu beendigen; er fassierte alse Berzügungen des Kardaments gegen die Jesuiten, hob aber zugleich den Orden in Fanatterich auf:

Bunachit folgte Spanien. Rarl III., ber 1759 ben Thron Reupels gegen ben bes Mutterlandes vertauscht hatte, war in feiner neuen Stellung von Männern umgeben, welche ber Aufflarung anhingen und ben fraugöfischen Minister Choifeul bewunderten. Der Genuefe Grimalbi, gang Choifeul's Bertzeug und ein Anhanger ber Grundfate Diberot's, mar Minifter bes Auswärtigen. Ibm ftanben gur Seite ber charafterfefte Edriftfteller Campomanes, ber gebildete und patriotifche Mranba, ber im Staatsfirchenrechte bewanderte Figueroa, bann aber auch ber egviftifche Dlavides und ber ichwantenbe Manino (fpater Graf von Moriba-Blanca). Durchaus ein Mann bes aufgetfarten Defvotismus (boch nicht in Glaubensfachen), ließ fich Rarl III. leicht gegen bie Jefuiten, als bie gefährlichften Rebenbubler jeder Macht, einnehmen, worin er fogar mit ausgezeichnet frommen Mannern einig ging, wie 3. B. mit bem Ergbifchof Balafor von Mejito, ber bie Jefuiten Ameritas entlarvt hatte und für ben nichtsbestoweniger die Beiligsprechung verlangt worden mar. Gein Generalvifar hatte icon 1747, unter Beiftimmung bes Bolfes, ben Jesuiten, welche ohne Bormeifung von Bollmachten maren, Die Beichte und Die Bredigt unterfagt, wofür bie frommen Bater ben Erzbischof jo verfolgten, daß er flieben mußte und bann feine Beiligiprechung hintertrieben. Rarl III. ließ bie Erlaffe, mittels welcher die Inquifition auf Berlangen der Jefuiten Briefe von Balafor gegen Lettere jum Teuer verurteilt hatte, aufbeben und ordnete dann eine Untersuchung gegen bas Treiben bes Orbens in Amerifa an. Alls nun 1766 ber Ginangminifter Squillace, icon als Auslander und Aufflarer verhaßt, durch die Berwandlung bes Sandels mit El und anderen Lebensmitteln in ein Monopol, zu Madrid einen Bolfsaufftand hervorgerufen hatte, bei welchem ber Bobel fein Saus fturmte, die Jefuiten boch leben lieg nub ben Ronig in beffen Balaft belagerte, bis biefer gezwungen bie Entlaffung Cauillace's versprach, mas er bann auch ungern genug bielt. ließ Rarl, aus Racheburft wegen biefes Zwanges, burch Aranda eine Untersuchung gegen bie Auftifter bes Aufftanbes auheben, welche man bann gludlich in ben Jefuiten entbectte. Rach gehöriger Borbereitung wurden 1767 alle Jefuiten Spaniens, über fünftaufend, in einer Racht verhaftet, unter Beichlagnahme ibrer Giter eingeschifft und uach Rom geführt, - gang wie unter Bombal, nur ichneller und umfaffender. Dann wurde burch fonialiches Edift ber Orden in Spanien aufgehoben und feine Mitglieder als Berbrecher erflart, aber gugleich mit einer armlichen Benfion bedacht. Die graufam gufammengepferchten Batres wollte Clemens XIII. nicht einmal landen laffen, jo betroffen war er über bas Schidfal feiner Schütlinge und über ben von Spaniens Regierung in ihrer Angeige von ber gefandten "Ladung" an ben Tag gelegten Sohn. Ju Spanien aber fuhren Aranda, Campomanes und ibre Genoffen, fo fehr ihnen auch ber Beichtvater bes Königs entgegenarbeitete, mit Reformen fort. Das oberfte geiftliche Appellationsgericht wurde vom Runtins unabhangig gemacht, fowie die flösterlichen Orden von beren romifchen Generalen, Die

firchlichen Afple beichrantt, fo auch bie Cenfur, und für papftliche Breven bas tonigliche Blacet eingeführt. Den Unterricht in ben Schulen erhielten ftatt ber Rlofter- bie Weltgeiftlichen (bamals ein Fortschritt!), und neue Ceminarien traten an bie Stelle ber jefuitifden. Im Refuitencolleginm fand eine Unftalt fur Ofonomie und Induftrie Blat. 3um eriten Dale murben Bolfstablungen angeordnet. 2018 aber ber Ronig alter, ben Ginflufterungen feines Beichtvaters guganglicher und gegen Aranda's Richtung miktranischer wurde und als bes Lettern Freund Dlavides, geborener Bernauer, als Generalintenbant von Anbalufien beutide und anbere Roloniften, ohne Auswahl noch Rudficht auf ihre Befähigung, nach ber öben Gierra Morena lodte, unter welchen fich auch Protestanten befanden, griff bie Inquifition lettern Bunft auf und bob, nachbem Aranda afüdlich als Gefandter nach Baris gebracht worben, einen Brogen gegen Dlavides an, in welchem einer ber Rolonisten, ein bairifcher Rapuginer, ben Anflager fpielte. Dlavides murbe 1776 ale Reber in bas Gefangnis ber Inquifition geftedt, bas Theater, welches er, um ben blutigen Stiergefechten entgegenzugrbeiten, in Cevilla eingerichtet, geschloffen, nach langerer Unterbrechung wieder Autos be fe gehalten, Die Baunfluche gegen Die Reber wieder öffentlich verlefen, jeber Spanier über gebn Jahre gezwungen, bei zuwohnen und endlich Dlavides nach zweijähriger Saft zu einem öffentlichen Biberrufe gebracht. Er tounte zwar der Einsverrung in ein Rloster durch die Flucht entgeben, trat aber mabrend ber frangofifchen Revolution ans Furcht por berfelben freiwillig gur fatholifchen Orthoborie gurud. Aranda, von Baris aus, und Campomanes als Minifter wirften gwar noch einige Beit in bisheriger Beife, wenn auch porfichtig fort, namentlich für beffere Rechtspflege: aber unter bem nächsten Könige Karl IV. ging es, nicht ohne Mitwirfung bes neuen Ministers Grafen von Morida-Blanca, wieder rückwärts.

Bas Spanien that, burfte bamals Reapel nicht laffen. Geit bem funfgehnten Jahrhundert ein Bafallenreich ber weftlichern Salbinfel, mar es feit ber Mitte bes achtzebuten Jahrhunderts eine Sefundogenitur berfelben. Mis ber erfte felbständige Ronig Reapels feit ber Fremdberrichaft, Rarl IV. (als Rarl III.) gur Rrone Spaniens beförbert murbe (1759), ließ er bort feinen bemahrten Minifter Tanucci ale Regenten für feinen noch jungen Cobn Ferdinand gurud, melder Lettere gu nichts Unlagen zeigte, als zu einem tuchtigen Laggarone. Das Reich, welches bas fübliche Italien einnahm, gablte bamale 22 Erzbifchofe. 116 Bifchofe, 56500 Priefter, 31800 Monche, gufammen 112000 Beiftliche, und 23000 Ronnen, in ber Stadt Reavel allein 16 000 geiftliche Berfonen. Alle waren von weltlichen Gerichten befreit, und fonach auch Jene, welche fich in ihre Afple flüchteten. Schon als Rarl noch in Reapel regierte, hatte man, um diefen Ubelftanben zu fteuern, ein Kontorbat mit Rom eingeleitet, bie Regierung aber, als basfelbe für fie ungfinftig ausfiel, die Beftimmungen besfelben gu ihren Bunften gn beuten begonnen. Gie verfügte, um bie Bahl ber geiftlichen Schmarober zu vermindern, baß auf je 1000 Seelen nicht mehr als ein Briefter geweiht, bag papftliche Bullen nicht ohne tonigliches Placet veröffentlicht werben, baß bie Beiftlichkeit keine neuen Guter erwerben burfe und ber bischöfliche Bann gegen tonigliche Berordnungen ohne Birtung fei. Bu biefem Geifte fuhr Tanucci auch nach bem erwähnten Regierungewechsel fort gu handeln. Er gog auf bem Teftlande gehn, in Sicilien achtundzwaugig Alofter ein, beren Guter er jum Borteile bes Staates permenbete; er idrautte bie geiftlichen Bebnten ein und ichaffte fie bann ab; verbot ber Geiftlichkeit ben Erwerb liegenber Guter, befdrantte bie geiftliche Gerichtsbarfeit, feste bie Babl ber erlaubten Geiftlichen (einer auf Tanfend) um bie Balfte berab und entzog die Biltigfeit auch alteren Bullen, welche nicht

vom Staate bestätigt waren. Endlich wurde noch in bemleiben Jahre, do die Zesniten aus Spanien vertrieben worden (1767), in Reapel ein Gleiches gethan. Sie wurden aus dem ganzen Reiche an die römische Grenze geschäfft, und hir fand man nicht einmal eine Anzeige an den Papst ober eine Entschuldigung notwendig.

Run burite auch ber vierte bourboniiche Staat Europa's (ober die spanische Tertiogenitur in Italien), bas fleine Barma, nicht gurudbleiben. Der minderjährige Bergog, welcher feit 1765 regierte, ftand unter frangofischer Bormunbichaft, da Ludwig XV. fein mütterlicher Grofipater war. Auch bier ichaffte ber Regent Du Tillot die Appellation in geiftlichen Gerichtelachen nach Rom und bie Giltigfeit ber pavitlichen Bullen ab (1768). Da erließ ber Bavit, was er gegen bie großeren Stagten nicht gewagt hatte, ein heftiges Breve gegen Barma, berief fich auf Die gegen alle Reger, Schismatifer und ihre Beichniber gerichtete (im viergehnten Sahrhundert unter Urban V. entftandene, aber von Bius V. 1567 und Urban VIII. 1627 erweiterte) Bulle In coena Domini, welche porichreibe, "daß die Beiftlichfeit ber weltlichen Macht nicht gehorchen burfe, wenn es bie Rechte der Rirche gelte," exfommunigierte ben Bergog und brobte bem Laube mit bem Interbift, bem Bergog aber, bem Minifter und allen Beteiligten mit bem Banne, wenn jene Berfügung nicht gurudgenommen werbe. Du Tillot antwortete mit einer höhnischen Broklamation und mit ber Berhaftung ber Jesuiten, welche auch bier wieber nach Rom gefandt wurden. Alle bourbonifden Staaten aber traten für Parma und gegen die Abendmahlsbulle ein, ihre Befandten verlangten vom Bapfte bie Aufhebung ienes Ertommunifationebreves, und ihre Minifter ergriffen neue Magregeln gegen bie geiftliche Gerichtsbarfeit in ihren Stagten. ja bas tonigliche Bericht in Reapel verfügte megen ber Gingriffe bes Bapftes in Die weltliche Gerichtsbarteit Die Ginziehung der physitlichen Enstaven Benevento und Bontecorvo. Tanucci machte befannt, der Kapif sei nicht mehr als ein anderer Wischof, und das Parifer Parlament verfügte die Unterdrückung des Brewes gegen Parma. Ja es gesellten sich noch andere Staaten der Bewegung dei. Ter Großemeister von Walta vertrieb die Zeiniten ebenjals, Lenedig verdammte die Abendundssbulle und Modena hob Richter auf.

Run reaten fich auch Ofterreich und bas fatholische Deutschland. Jofef II., Mitregent feiner Mutter, und ber machtige Raunit waren opnebies Gegner ber Jefuiten und ihres Beschüters Clemens XIII., und ahnlicher Auficht war auch van Swieten, ber Ratgeber ber Raiferin, fo bak fich Maria Thereija beftimmen liek, Die bis babin vom Bapfte und ben Bifchofen in ber Lombarbei ausgenbten Rechte über Berfonen und Guter ber Geiftlichfeit einer eigenen Oberbehörde in Mailand gu übertragen, Die Beiftlichfeit zum Bertauf aller feit 1722 erworbenen Guter ansubalten und die Appellation nach Rom absuichaffen. Bu berfelben Beit war in Deutschland ein Rirchenrechtslehrer aufgetreten, welcher im wefentlichen alles, was in ben Ländern bourbonifder Fürften und in Bortugal gegen bie firchliche Bierarchie unternommen morben, in ein Guftem brachte. Es war Johann Rifolans von Sontheim, Beihbifchof von Trier, acrade to alt wie das Jahrhundert, welcher im Jahre 1765 unter bem Bjendonum "Juftinne Febronine" bas Werf "des tatu praesenti ecclesiae et legitima potestate Romani pontificis" (in Bouillon) herausaab. Die Regierungen fatholischer Länder und ihre gahlreichen Unbanger. b. h. bamgle alle Gebilbeten weltlichen und fehr viele geiftlichen Standes begrüßten bas "Evangelium bes liberalen Ratholizismus" mit Jubel; in Bortnaal wurde eine befondere Ausgabe bavon veranftaltet; ber Spanier Campomanes berief fich in allen feinen firchenrechtlichen Handlungen daranf; namentlich aber machte es Josef II. so sehr ju seiner Richtschurz, daß man seitdem das darin verschiene System mit Vorliebe den "Jo se sinisten und verschiene System mit Vorliebe den "Jo se sinisten und gebeim blieb, wurde von dem Duntelmännern und von seinen Decen, ammentlich auf Vertied des seintlissen Vertichaters des Erzbischofes von Trier, so lange gepeinigt, die er eine Ertlärung abgad, welche einem Widerteit das sich welche einem Widerteit das siehert erzwungenen Formel in einer gleichzeitigen, seine Knifchten bestätigenben Druckschrift und siehen und fehre bestätigenben Druckschrift und verschieden bestätigenben Druckschrift und verschieden bestätigenben Druckschrift und verschieden bestätigenben Druckschrift und verschieden verschieden.

Jugwischen leufte fich ber Unwille ber aufgeflarten Ratholifen auch in Deutschland gegen bas romifche Snftem. vorzüglich aber gegen bie Jefuiten. Cogar in bem bamals bigotten Baiern brach fich biefer Geift Babn. Unter bem Rurfürften Darimilian Jo fe f wirtte ber Tiroler Ferbinanb Sterginger, ahnlich wie Thomafins, gegen bie Berenprozeffe, welche noch um 1750 unter anderen zwei Dabchen von breigebn Jahren gu Opfern hatten und von ben Befuiten aufrecht erhalten wurden. Der Rurfürft ichutte ben von ben frommen Batern angegriffenen Sterginger und errichtete nu 1769 bas geiftliche Ratscollegium in München unter ber Direction feines Bebeimrates Beter von Ditermalb, mit bem Amede, Die Belt- und Aloftergeiftlichkeit zu ben Steuern an ben Staat berbeigugieben und bie Novigenaufnahme gu beidranten. Huch idrieb Diterwald, wie Sontbeim, aber beutich, gegen bie Unthatigfeit und Sabindit ber Beiftlichen, welches Buch Die Geiftlichen verbammten, ber Rurfürft aber billigte. Much bier wurde bas Placet eingeführt und bie Jefniten, gu gleicher Beit fogar im geiftlichen Rurfürstentum Maing, ale Reinde bee Ctaates erflart, weil fie Bellarmin's aufrührerifdie Schriften in tenbengiofer Beife auffrifchten.

Unter Diefen Berhaltniffen ftarb ber jesuitenfreundliche Papit Clemens XIII. 1769 und ihm folgte als Clemens XIV., fein Gegenpol, Lorenzo Ganganelli. Die Bahl war

bas Wert Jojef's II. im Bereine mit ben jefuitenfeindlichen Regieringen Gubeuropa's; ber Raifer hatte perfonlich mit Choifeul. Aranda und Bombal forrespondiert, und Maria Therefia, wenn auch ungern, mußte fich fügen. Die Intriquen bes Erabifchofe von Bien, Diggagi, icheiterten. und die Rafuiften ber Befellichaft Jefu wurden in Ofterreich verboten. Es war hohe Beit, ben Beftand ber fatholifden Rirche zu retten; benn wenn ber neue Papft nicht gegen bie Besuiten eingeschritten mare, fo batten bie Regierungen, welche fie bereits vertrieben hatten, ohne Zweifel fofort ober balb ihre Länder von der römischen Kirchenhoheit losgeriffen. Ganganelli batte baber bei feiner Babl ben angebeuteten Schritt gufagen muffen, begann aber feine Birtfamteit mit anderen Reformen, 3. B. mit Abichaffung bes Berlefens ber Abendmahlsbulle und Burudnahme bes Breves gegen Barma, wodurch er jene Regierungen zu beschwichtigen und fich ben Schritt gn erfparen hoffte, fur ben er bie Radje ber Befuiten fürchtete. Aber es half nichts: Frankreich erflarte Avignon und Bengiffin und Reapel Benevento und Bontecorpo zu behalten, bis bas Berlangte erfüllt fein wurde. Ganganelli mußte gehorchen. Er ichlog 1772 bas römische Seminar, bann bie übrigen Rollegien bes Rirchenftaates, und erließ endlich am 23. Juli, beziehungeweise 19. Luguft 1773 bas welthiftorifche Breve "Dominus ac redemptor noster." burch welches ber Orben aufgehoben wurde. Man fah es als Alngheit ober gar Arglift an, daß bie wichtigften Befchulbigungen gegen bie Jesuiten in bem Breve übergangen wurden. Es waren bies: bas befpotifche Suftem und bie mechanische oberflächliche Methobe im Schulunterricht, Die Berrichaft bes Orbens burch affiliierte Laien in allen Lanbern, Orten und Stanben, bas Spionierwefen in ber Beichte und beren Difbrauch, beffen fich bie Bater notoriich ichulbig machten, Die in ihren Schriften gelehrte schlechte Moral und ihr reich begüterter, blindgehorsamer und baher ber politischen Ordnung höchft gefährlicher Staat im Staate. Diese Borficht nüpte aber Ganganelli nichts; er ftarb ein Jahr nach seiner That, wohl ber fühnsten eines Bavites.

Die Zesuiten gafiten gur Zeit ber Aufhebung ihres Orbens 24 Professfanier, 669 Rollegien, 176 Seminarien, 61 Novigenstäufer, 335 Nessengen, 273 Missionen und 22600 Missieser, wovom die Salfite Priester, — die furzrödigen Zesuiten nicht gerechnet.

Die Aufhebung bes Orbens erwies fich indeffen als zwedlos; benn fein Beift, ber Obffurantismus, treffend auch Jefuitismus genannt, beftand fort. Cogar bas Berfonal felbit erhielt fich ale folches in ben Ländern altfatholifcher Regierungen, wie im griechisch-orthodoren Rugland, wo Ratharina in ber Frivolität bes Orbens nichts abftofenbes finden fonnte, und im protestantischen Breugen, wo Friedrich es fich nicht hatte nachfagen laffen, baß fich ber Gieger pon Rofibach por ben Bertriebenen feiner Beffeaten fürchte. Aber auch bort, wo ber Orben aufgehoben, mar feine Abwesenheit bem Fortidritte nicht nur nicht forberlich, fonbern es mar nichtsbeftoweniger eine allgemeine, fast epidemische Reigung gum Rudichritt eingeriffen. Der beinahe unumichränften Berrichaft, welche bie Aufflarung noch in ber Mitte bes Jahrhunderts in ben gebildeten Rreifen Europa's ausnbte, war nach und nach, namentlich feit bem Anfange ber fiebengiger Jahre, boch ohne baft beshalb bie Auferungen bes fortichrittlichen Beiftes an Kraft und Berbreitung abgenommen hatten, eine bebentliche Reaftion gur Geite getreten. Es gehören hierher: bas Bieberauftauchen ber Rabbala, bas Birten Lavater's, welchem bas abnliche Samann's und Jacobi's gur Geite ging, die Banteleien, Teufelsbeschmörungen und Geifterfehereien Desmer's und Gakner's, Gaint-Bermain's und Caglioftro's, Swedenborg's und Jung. Stillings, benen in Franfreich ber ichwarmerifche Geber Gaints Mart in enthrach, endlich der santasitiche ober geradeguschutliche Misbranch der Freimaurerei durch die Robenfreuzer. Zugleich gelang, wie wir bereits geschen, in Portugal der Sturz Pombal's, in Spanien Aranda's, serner in
Baiern die Unterdrickung der Alluminaten, in Stereich der
Freimanurer; denn die Exjesitien schlichen emsg umber und
wühlten rasilos, um ihre verlorene Wacht wieder zu gewinnen, und wurden zierdurch gesäglichter, als je vorher
die auerkanuten Zesulen gewesen waren. In Vaiern distierten die Arzigieiten seich Irds beerd die Andeisunen
und Schulbscher, verdrängten auch den schwackeilen Schimmer
von Licht und wollten z. B. nicht bulden, daß man sage:
an Gott glauben, statt "in Gott." Za, es kamen damals
"Berutellungen" zum Unterrichte in der christlissen
Bestanden Schulbscher vor!—

Mis im Jahre 1814 alle burch bie frangofiiche Revolution und ihre Folgen beseitigten Ginrichtungen im mefentlichen wieder hergestellt murben, feste Bapit Bins VII. auch ben 3efuitenorden in fein Dafein und feine Rechte wieder ein. Geitbem hat fich ber Orben wieber etwas vermehrt, aber fehr laugfam, und bie Starte, bie er por feiner Anfhebung hatte, ift noch lange nicht erreicht. 3m Jahre 1844 gablte er 4133, 1857: 6303, 1860: 7144 (barunter 2939 Briefter), 1865 : 7956 (3389 Briefter) und 1872 (por feiner Undweifung aus Deutschland) 8809 Mitalieder, bat fich alfo in nicht gang breifig Jahren mehr ale verdoppelt, mas immerhin beachtenswert ift. Auch ift fein Ginfluß burchaus nicht zu nuterichaten. Es ift bemfelben offenbar zu verbauten, bag bas 3uititut ber "fatholiichen Univeriitäten." b.b. höherer Lehranftalten, an welchen nur gelehrt werben barf, mas ber Papit unb bie Befuiten erlauben. - eine Ericheinung, welche lächerlich ware, wenn nicht die Moglichfeit ihres Dafeins etwas jo unendlich Beschämendes hatte - außer der fleritalen Universität im belgifchen Löwen, 1875 auch in Frankreich Jug gefaßt bat, wo bereits mehrer Anftalten dieser Art entstanden sind; doch sich geben die Sade, in Folge veränderter politische Errömung, nicht nach Wulnich der Kantei gebeißen zu wolken. In der Schweiz ist bereits eine "tatholische" Universität, welcher aber noch die medizinische Fatultät sehtt, zu Freiburg in's Leben getreten. In Teutschland und Tetereich boffen die Ultramonatanen auf kleritäte Dochschulen in Inlaa und Salzburg. Sogar in Nordamerita gelang die Tittung einer solchen Anftalt und zwar in der Bundeshaupstladt Vassschington.

Daß bas gange Suftem ber Berfeberung jedes freien Gebankens, ja bes Deufens überhaupt und feiner Erfenung burd einen medjanifden geiftlofen Glauben, welches in ber fatholifden Rirde immer feftern Boben gewinnt und ibr jeben unbefangenen Denfer entfrembet, fein anberes ift, als bas bes Jefuitenorbens, geht ichon aus feiner allgemeinen Charafterifierung hervor; benn es erniedrigt den Ratholifen wirtlich, wie die jefuitifche Borfchrift will, gnu Leichnam in ber Sand bes geiftlichen "Sirten." Es wird bies aber noch beutlicher, wenn wir die Thatfache vor Augen halten, daß das Snitem ber Jesniteumoral mit Bewilligung ber höchsten firchlichen Behörden in neuen Lehrbuchern gufammengefaßt und in feiner gangen fittenlofen Radtbeit bargeftellt ift. Lehrbücher, das eine von dem belgischen Befniten Bater Gurn, bas andere von bem ameritanischen Bifchof Renrid, find thatfachlich an fatholifchen Briefterfeminarien eingeführt, und die merbenben Beichtvater werben nach benfelben angeleitet, fich mit bem gangen Schunge ber Sittenlofigfeit bis in die fleinften haarstraubenden Details befannt gu machen.

Wie sich sierin die jesuitische Moral oder vielmehr Königlit verrät, so ichaut die scholaftische Logist oder vielmehr Dialektit dieses Ordens aus den neuesten Thaten des von ihm geseineten heiligen Etubles deutlich genug hervor. Der legte Kapst Kins IX. war ein guter Maun, von den besten Absigden erfüllt, die sein Standpunkt juließ; aber er hatte die Schöde, daß er jede Gelegenheit ergriff, um seine Wacht und seine Währde hervortreten zu lassen. Dies hatten die Ischienkalt und liefen. Dies hatten die Ischienkalt und liefen ihn daher, auf seine geleich gladeren Abisten handle, die jenigen Waßregeln außighen, doß er aus eigenem Willen handle, diejenigen Waßregeln außighen, welche ihr System sitr passen, wie wie den die Verläche das die Verlächen die Verlächen die Verlächen der die Verlächen der die Verlächen der und den die Verlächen der und der die Verlächen der und die Verlächen der und die Verlächen der die Verlächen die Verlächen die Verlächen die Verlächen die Verlächen die Verlächen der die Verlächen die Verlächen

Dag biefe lettere Entscheidung ber Beit nach mit ber Kriegserflarung Franfreiche an Deutschland gufammenfiel, halten wir für feinen Bufall. Freilich wurde jenes Unternehmen mit ber Auflöfung bes Rirchenftaates und biefes mit ber Bertrummerung bes Raiferreiches und ber Demutigung ber angreifenden Dacht begntwortet. Aber bag bie Ultramontanen überall mit Franfreich sympathisieren, bag fie überall Deutschland und bieienigen biefes Landes wenigftens beffen Regierung haffen und anfeinden, ift befaunt. Auch ift es gewiß fein zufälliges Rufammentreffen, bag, mabrend Frantreich um ein Bunbnis mit Rufland gegen Deutschland buhlt und biefem gulieb feine früheren Sympathien mit ben Bolen weggeworfen bat, die öfterreichischen Ultramontanen mit ben bortigen Clamen gufammenhalten, beren 3beal bie Losreifung bon Ofterreich und bie Bereinigung mit Aufland ift, und daß ber froatifche Bifchof Strogmanr, Diefer ehemalige Begner ber papftlichen Unfehlbarfeit, an die ruffifche Rirche eine Blückwunichabreffe feuben burfte, ohne vom Bavite auch nur eine Burechtweisung zu erhalten. Es ift auch be



## IV. Die Verfaffung der Gefellfchaft Jefu.

ur Berfassung des Ordens rechnen wir die Art und Beise, wie der Zesult wird, und die jenige, wie er wirft. Erstere ift enthalten in ben Exergitien, dem Berte des schwärmerischen Seissen, dem Erstenissen und der der estidet ist, lettere in dem Konstitutionen,

gebildet ist, lettere in den Konstituttionen, welche nach seinem Entwurfe von seinem staatsklugen Rachfolger Jachb Lainez überarbeitet wurden. Zene sind das geistig Wesen, diese der Leib der Gesculschaft Jesu.

Alls Jwed des Ordens wird von diesem felifi angegeben: "nicht nur, mit hisse der göttlichen Gnade an der Sestligtei und Berwollsommung berjenigen zu arbeiten, welche die Gesellschaft ausmachen, sondern auch mit derselben Hilse aus allen Kräften an der Seilgieti und Berwollsommung des Rächsten." Um diesen Jwed zu erreichen, werden von den Witgliedern die bet des Gehoffen der Krmut, der Keuchsheit und bes Gehoffens dagelegt. Dassienige der Krmut soll so verstanden werden, daß sowohl die Einzelnen, als die Kirchen und Honles der Gesellschaft teine Gintlinke haben, sondern von Almogien leden sollen.

Die Mitglieber gerfallen in vier Klaffen, welche von unten berauf folgenbe finb:

- 1) Die Rovigen, welche in ber Regel zwei Jahre in einem Ropizenhause zubringen und genau beobachtet werden. von ihrer Beftimmung im Orben aber nichts erfahren. werben ftrengen Brufungen unterworfen, ob etwas ihrer Aufnahme entgegenstehe, ju welchen Sinderniffen namentlich geboren: Abweichung vom Glauben, Berbrechen und ichmere Sunden, Berbindlichfeiten gegen einen andern Orben, Berebelichung, ftorende forverliche Fehler. Man erkundigt fich nach allen ihren perfonlichen, Familien- und anderen Berbaltniffen, nach ihren Unlagen und Gertigfeiten, Anfichten und Abfichten. Gie muffen feche Sauptproben burchmachen, welche barin bestehen, baf fie fich ie einen Monat lang mit geiftlichen Betrachtungen abgeben, in Spitalern bienen, ohne Gelb reifen und betteln, verachtete Dienfte leiften, Rinder ober ungebildete Berfonen im Glauben unterrichten, und predigen ober Beichte hören. Gie burfen nur mit folden Gefährten umgeben, die ihnen die Oberen bestimmen, burfen von ihren Eltern nur reben, als ob fie tot waren, und es wird ihnen geraten, iebe Berbindung mit ihrer Familie aufzugeben. Eine Generalbeichte fchließt die Laufbahn bes Rovigen, beffen Beichäftigung von Stunde ju Stunde mahrend bes Tages gengu porgeichrieben ift.
- 2) Die Scholaften legen die drei Gesibbe ab, verpflichten fich jum Eintritt in den Orden, studieren erforderlichen Kalls die Wissenschaften nach dem System der Zesuiten und machen noch einmal Exergitien und eine Probezeit durch.
- 3) Die Koadjutoren fonnen immer noch entweder geistlich oder weltlich sein; im legtern Falle bienen sie dem Orden als Röche, Gärtner, Krantenwärter und Diener jeder Art, während die Geistlichen sich vorzäglich dem Unterrichte der Jugend widmen.
- 4) Die Professen mussen als Noadjutoren die Priefterweihe erhalten haben und legen dem Orden noch ein viertes Gelnibde ab, nämlich dem Papste unbedingt zu Willen zu

sein, sich von ihm überall binsenden zu lassen, wohin er es für gut findet. Sie sind die Regenten des Orbens und widmen sich allein den Zweden desselben. Ihre Zahl beträgt nur etwa zwei vom Hundert aller Orbensglieder.

Außer biesen wier Massen giebt es noch afsilierte Tesuiten, b. 5, sosse Versonen, welche, ohne die möndstissen Geliebe be. 5, beide Versonen, welche, ohne die möndstissen abeiten und ihm unbedingt gehorchen. Man nennt sie: Jesuiten im turzen Rocke. Ihre Drzamisation und ihr Berbältnis zum Orben und zur Außenwelt, sowie ihr Versonalbestand, sind durchaus Geheinmisse. Genson giebt es auch Jesuitinnen.

Der oberfte Burbentrager bes Orbens ift ber General. welcher absolute Bewalt befitt, alle Orbenebeamten erneunt, fie auch abjegen fann, und auf Lebenszeit gewählt wirb. Mis feine Minifter figurieren Die Mififtenten, vier bie feche an ber Bahl, benen Jebem ein bestimmter Teil ber Erbe gur Obergufficht angewiesen ift (eine Ginteilung, welche oft abgeanbert wurde). Unter jedem Affiftenten fteht eine Angahl von Provingen, in welche die Erde eingeteilt ift, und an ber Spite jeder Broving ein Brovingial. Golder Brovingen giebt es gegemwärtig g. B. in Ofterreich und Deutschland, nebit ben Rieberlanden brei, in Italien vier, in Franfreich awei ufw., gufammen fiebgehn. An ber Spite ber lotalen Rieberlaffungen fteben Superioren. Diefe Rieberlaffungen find entweder Profeghaufer, beren es brei, in Rom, Balermo und Genug, Ererzitienbäufer beren es zwei, in Rom und Luon, giebt, bann mehrere Novizenbäufer, Seminare, Rollegien, Benfionate und Miffionen. - In ber Ceite jedes Barbentragers, bes Generals, ber Affifteuten, ber Provinziale und ber Superioren fteht ein Abmonitor ober Roufultor, ber ibn an feine Pflichten gu erinnern bat. Bur Überwachung ber Brovingialverwaltung werben vom General Bifitatoren abgeordnet. Das Rechnungswefen und bie Brogeffe bes Orbens beforgen Brofuratoren, Die Cenfur ber von Orbensaliebern

versaßten Schriften Revisoren. Die Generals aus ben Missilienen und Rogernketen der Provingen beit Generals aus den Missilienen und Klogerorheten der Provingen bestieht, wählt den General und die Assilienen, entschiedet uötigensalls über Entsehung derselben, und beftätigt die von dem General getroffenen Abäuderungen der Konstitutionen, sowie Beräußerungen von Ordensässieren. In besonder wichtigen Fällen wird eine Generalfongregation berufen, an welcher alle Professe eine Generalfongregation. Ich behat überdies eine Provinzialfongregation.

Bas von ben Oberen in ber Gefellichaft Befu ihren Untergebenen aufgetragen wird, muß ohne Brufung vollzogen werben, "als ob fie ein Leichnam waren" (perinde acsi cadaver essent), und fie muffeu fich behandeln laffen "wie ber Stab in ber Band eines Greifes", wie es in ben Ronftitutionen, Teil VI. Rap. 1. § 1. wortlich beißt. bemielben Berfe (VI, 5) fieht fpagr ein Can, welcher perichieben überfett worden ift und ben wir baber im Original wiedergeben: "Visum est nobis in domino -- nullas constitutiones, declarationes vel ordinem ullum vivendi posse obligationem ad peccatum mortale vel veniale inducere, nisi superior ea in nomine domini Jesu Christi vel in virtute obedientiae jubeat," Rante (Bapfte, 4. Mufl., Bb. I. G. 223) faat bagu: ..... es bleibt babei, baf bie Bewalt bes Dbern, eine Gunblichfeit involvierende Anordnung ju geben, von hochft außerordentlichem Charafter ift."

Wie diese Berhältnis blinden Gehorfam, so hat daneben jenes unter den Gleichstehenen, sowie jenes der Höckeren, Migtrauen zum Inhalte. Alle Briefe, welche von Zesuten geschrieben oder empfangen werden, müssen von den Dberen gelesen werden. Der Zestuti Wartan an afget dariber: "Die ganze Regierung der Gelissfat beruht auf Testationen (Angebereien), die sich wie ein Gist durch das

Gange verbreiten, dog kein Bruder dem Kudern trauen kann. Ans gengensolofer Liebe zur ununsigfränkten Hertschieft ninmt unser Ordenssgeneral alle Delationen in seinem Archiv auf und zollt ihnen Glauken, ohne daß er erkt den anhört, gegen den sie gerichte sind. (Mariana de mordis Soe. Jesu, Cap. III, Apd. 24). Auch jeder Bührdenträger berücket invogeschiedenen Perioden seinen Oberen, über seine Untergebenen, der Abmonitor oder Konsultor jedes Würdenträgers über den Lehterne dem General, zu gewissen gebenen, der Momonitor oder Konsultor jedes Würdenträgers über den Lehterne dem General mit Umgehung der Provinzialen, und endlich deaufssichtigen die Assistantien gegen ihn einschreiten, wenn er sich versellt und müssen gegen ihn einschreiten, wenn er sich versellt. Genaus Listen werden über alle Witglieder und deren Thun und Terissen aessisch werden.

Mus bem Mitgeteilten geht genugiam bervor, bag bei ben Jefuiten unter ben allgemeinen Orbensgelübben bas Saubtgewicht auf ben Behorfam gelegt wirb, welcher jeben felbftanbigen Bedanten erftidt, ja fogar jebe inbivi= buelle Entwidelung bes Charafters unmöglich macht, fo baß ber Orben in ber That feine eigenartig ausgeprägten Beifter hervorgebracht hat, welche etwas Driginelles geschaffen Die Reufcheit wird (Const. VI. 1. 1.) nur mit wenig Worten erwähnt und von der (Const. VI. 2) ben Orbensgliedern gur Bflicht gemachten Urmut werben (Instit. I, 277 und Const. IX. 3, 6, 7.) fo viele Ausnahmen geftattet, daß biefes Belubbe in Birtlichfeit bei biefer Befellichaft gar nicht besteht. Sogar ein ansgestoßenes Ditglieb erhalt die Beichente, Die es bem Orben gemacht hat. nicht jurud. Rach ben Deflarationen bes Orbensgenerals Laines (C. 411) barf ber Jefuit, fobald es bie Awede bes Orbens erforbern, beträchtliche Gelbinmmen verwenden, auf bas behaglichfte leben, fich toftbar fleiben ("zur größeren Ehre Gottes," fügt Lonla's Rachfolger bei).

Bas nun die Exergitien ober geiftlichen Ubungen

(Betrachtungen) Lopola's betrifft, auf welche jeder Zesuit das ganze Leben hindurch jährlich wenigstens acht, der Rovigs ader 30 volse Tage verwenden muß, so lassen wir über sie bei tresslichen Worte eines neueren Geschichtschriebers sprechen:\*)

"Das gange Buch ift ein pfpchologifches Deifterwert. Mit wahrer Birtuofitat beherricht es bas menichliche Berg. feine verborgeuften Beweggrunde, feine feinften und feine gröbiten Empfindungen. Die höchften 3been wie bie finnlichen Inftintte bes Menichen werben in ben Dienft ber Abfichten bes Berfaffere geftellt, Die barauf hinauslaufen, Die Geele Gott, b. b. ber fatholifchen Rirche ganglich ju unterwerfen. Rein Mittel ift babei vergeffen, und am wenigften Die außerlichen: wie Die genaue ichriftliche Anfgahlung ber Gunden und ihre haufig wiederholte Beichte burch ben Schüler; Die Erregung ber Ginbilbungefraft bis sur Berbeiführung von Sallucinationen; vollftanbige Zwiegefprache bes Glaubigen mit feiner eigenen Geele und feinem eigenen Gewiffen, fowie mit Chriftus, ber Innafrau und ben Beiligen; Die Berpflichtung, moralifchen Schmerz und Celbitverachtung ju empfinden und Thranen ju vergießen; glühende Gebete, die jedesmal bem behandelten Gegenftande angepant find; bas bentliche Bilb bes gefrenzigten Jefus, fowie Die Bolle mit allen ihren Martern." Der Schüler wird um Mitternacht gewecht, es werben ihm Stelette vorgehalten, wenn er bufter. Blumen überreicht, wenn er milb gestimmt werben foll. Bemiffe Stellungen und Beberben werben ihm vorgeschrieben; Saften und Geifelnngen feblen nicht babei. Das Riel von allem bem aber ift bie vollige millenloie Unterwerfung unter bie romifche Rirche. Die Rirchenväter, Thomas von Manino und die Lieblingstheologen ber Jefuiten

<sup>\*)</sup> Philippion, Besteuropa, Einseitung © 56 f. Exercitia spiritualia Sancti Patris Ignatii, explicata per R. P. Jacobum Nottet S. I. Ed. 2. Dilingae 1689.

muffen bem Erergierenben ebenfoviel gelten wie bie Bibel. Bas die Kirche schwarz nennt, fagt Lopola, muß er als ichwars anerfennen, auch wenn es ihm weiß ericeint. Der Jefuit Bellarmin geht noch weiter und fagt, bag felbft bie Gunbe, wenn vom Bavite geboten, jur Bflicht werbe ober wörtlich: wenn ber Papft barin irrte, bag er Lafter porfdriebe und Tugenden verbote, fo fei die Rirche gehalten, ju glanben, bak bie Lafter aut und bie Tugenben ichlecht feien, wenn fie nicht gegen ihr Gewiffen fündigen wolle; fie muffe glauben, mas er befehle fei aut und mas er verbicte idiledit. (Bellarmin de controv. T. I. de Rom. Pont. lib. IV. c. 5.). Der 1893 aus bem Orben ausgetretene Graf Baul von Soensbroech bezengt folgendes: "Der Jefuitismus nivelliert bie geiftige Gelbftanbigfeit feiner Glieber, awingt biefe in eine alles umfaffenbe, alles beberrichenbe Schablone, lagt fie baburch verfummern und nicht au ber ibr naturrecitlich guftebenben Entfaltung gelangen ... Bon Biertelftunde zu Biertelftunde ift bem Rovigen vorgeschrieben, mas er guthun bat . . . Der Bille, die Reigung zu irgend einer Thatigfeit wird abgeftumpft. . . . Bill ber Rovige einen Schlud Baffer trinfen, ein Stud Bavier, ein Buch, einen Bleiftift benuten, fo muß er um Erlaubnis fragen .... Jeber Rovige befommt einen jog. Schntengel gugeteilt, b. b. amei Ropigen haben taglich zu einer bestimmten Stunde fich gegenseitig aufmertfam ju machen auf Berftofe, Die fie etwa begangen baben. Mehrmals im Sabre wird bie fog. Steinigung vorgenommen; jeder Rovige muß niederfnien und bann barf ieber ber übrigen außere Berftone an ihm tabeln, g. B. er geht gu rafch, gu langfam, fpricht gu laut, ju leife u. f. m. . . . . Bebe Boche werben ihm beftimmte Orbensgenoffen beigegeben, nur mit biefen barf er fich unterbalten. . . Rurg, es ift ber gange Menich in allen feinen Bewegungen und angerm Gebahren, bei Tag und bei Racht, ber erfaßt, gemobelt wird."



## V. Die Moral der Jesniten.

ie moralischen Grundsähe des Ordens der Zesuiten bezeichnet man gewöhnlich durch den Zwer heiligt die Mittel." Es ist zwar nicht nachgewiesen, daß dieser Sah mit derselben Wortsloge in einer iestuitischen Echrist vortonme:

allein feine jefnitifche Berfunft erhellt fomohl ans bem Umftande, bag er aus ben Anfichten ber Moraliften bei Orbens bem Ginne nach hervorgeht, wie wir naber feben werben, als auch aus folgenben Caben jener Belehrten: hermann Bufembaum ftellt in feiner «Medulla theologiae moralis» (erichienen querit 1650 in Frauffurt a. DR.) ale Lebriat S. 320 bin: «Cum finis est licitus, ctiam media sunt licita - (wenn ber Zwed erlaubt ift, fo find auch bie Mittel erlaubt), und E. 504: «Cui licitus est finis, etiam licent media.» Der Jefuit Baul Lanmann faßt in feiner «Theologia moralis» (München 1625, Liber III, s 4, § 12 p. 20), inbem er fich auf Canches beruft, jenen Cab in folgende Borte: «Tactus turpes inter coninges, si fiant ut praeparationes, seu incitamenta ad copulam conjugalem, vacant culpa: quia cui concessus est finis, concessa ctiam sunt media ad finem ordinata. Geopher in feinen «Univ. theologiae moralis recept. sententiae» (2non 1652-63) fact (Tom IV, 1, 33, sect. 2, probl. 65, n. 300, p. 336): «Non peccat, qui ob bonum finem in actibus ex natura sua malis delectatur> (ber fündigt nicht, . welcher fich wegen eines guten Zwedes au ihrer Ratur nach ichlechten Sandlungen ergott), . Finis enim. | fo heißt es nach Beleuchtung obigen Gates an obsconen Beispielen baun weiter, «dat specificationem actibus et ex bono vel malo fine boni vel mali redduntur» (benn ber 3med giebt ben Sandlungen ihren eigentlichen Charafter, und burch einen guten ober ichlechten 3med werben bie Sandlungen gut ober fchlecht). Der nämliche Sat findet fich auch in ben Schriften ber Befuiten Cotus, Toletanus, Ravarra, Basques, Sanches, Leffius, Capre, Splvefter u. a. Bei Carolus Antonius Cainedi «Crisis theologica» (Liffabon 1711) gitieren wir in biefer Begiehung Tom. I, disp. 7, sect. 2, § 5, n. 87, p. 219, mo es heifit: «nunquam posse peccari sine advertentia ad malitiam, nunquam cum bona intentione» (niemals tonne ohne Simvendung jur Bosheit, niemals mit einer guten Abficht gefündigt werben) und Tom. 2, disp. 14, sect. 4, § 3, n. 120, p. 381, wo geschrieben steht: «Bonum morale non pendet nisi a iudicio operantis, quod sive sit, sive non sit materialiter conforme legi Dei, dummodo ut est sub iudicio prudenti, sit formaliter conforme legi Dei, ut ab operante apprehensae, satis est Deo, qui primario operantis intentionem consideret» (ob eine Sanblung moralisch qut fei, hangt uur von bem Urteile bes Sanbelnben ab, welches für Gott, ber ja vorzüglich auf bie Abficht bes Sanbelnben fieht, genug ift, es mag nun materiell bem gottlichen Gefete entivrechen ober nicht, wenn es nach verftanbigem Urteil und formell bem göttlichen Befete entipricht, wie biefes vom Sanbelnben aufgefaßt ift). Jatob 311fung fagt in feinem "Baum ber Beisheit 2c." S. 153: «Cui licitus est finis, illi licet

etiam medium ex natura sua ordinatum ad talem finem> (wem ber 3wed erlaubt ift, bem ift auch bas feiner Ratur nach zu folchem Zwede geeignete Mittel erlaubt). Ludwig Bagemann, jefuitiicher Brofeffor ber Moral, in feiner «Synopsis theologiae moralis» (Mugeburg und Annebrud 1762. Index lit. F «Finis determinat moralitatem actus» (ber 3med bestimmt bie Sittlichkeit ber Sandlung). Ebmund Boit in feiner «Theologia moralis» (Burgburg 1769, neueste Aufl. 1860). Pars I. p. 123 fagt: «Cui finis licet. ei et media permissa sunt ; ebenbajelbit p. 472, n. 731; «Cui concessus est finis, concessa etiam sunt media ad finem ordinata.» Bater Bincenting Gillincing aus Giena fact in feinen «Quaestiones morales de christianis officiis in casibus conscientiae> (2pon 1634), tom II, fract. 25. cap. 11, quaest. 4, No. 331, pag. 161: Intentio discernit actionem (die Abficht giebt ber Sandlung ihren Charafter). Much in neuefter Beit lehrt Johannes Betrus Gurn in feinen (Casus conscientiae) (Regensburg 1865), p. 332: «ubi licitus est finis, etiam licita sunt media per se indifferentia - (bie an fich gleichgiltigen Mittel), Der neuefte jefnitifche Moraltheolog Anguftin Lehmfuhl endlich iggt: moralitas tandem desumiter ex fine (bie Moralität wird nach bem 3wecte beurteilt; Theol, moralis 5. edit. Friburg, 1888, vol. I, pag. 32, § 30).

Da inbessen obigen Stellen gar viele Ausnahmen und Borokbalte beigefügt, ja sogar in manchen Sällen die "schsechten Weittel" sein übrigens sehr dehnbarer Begriff) verworsen sind, so tann der wiederholt angesührte Sah nicht als ein ausdrücklich und für sich von den Zesniten gesehrter Tagegen ist mit zenn Stellen, worin allein der Zweiten Tegen siehen Siehen worin allein der Burdbigt, "Der Zweck haß der Grundhag, "Der Zweck heiligt die Wittel" nicht ohne Grund den Zesniten zur Last gelegt worden, in unumstöhlicher Beise ackeitet.

- Conde

Millerdings wird — leider — auch außerhalb der "Gesellschaft Zesu", sogar von heftigiten Geguern derfelden, der Grundlag, dos der Zweck die Wiltels heitige, vielfag befogt. Dies ist aber nicht zu vermeiden; denn es ist nicht möglich, die Welofagung diese Grundlages in seiner Allgemeinheit in die Schraften eines Etrasefebbud-Varaarappien zu bringen.

Es würde nun allerdings nicht viel zu bedeuten haben, wenn ber Grundfas, bag, wo ber Bwed erlaubt ift, auch die Mittel erlaubt feien, blok für fich baftanbe, ohne bag praftifche Ronfequengen baran gefnupft murben. Aber bas Schlimme liegt eben barin, baf bie gesamte Sittenfehre ber Jefuiten von ber altern bis auf bie neueste Beit nur in einer weitern Musführung jenes in feiner Amwendung fo bedentlichen Cabes beftebt. Diefe Gittenlehre ift aber um fo gefährlicher, als fie in vielen Fallen mit bem Leben ihrer Urheber im geraben Biberipruche fteht und baber um fo mehr zu unfittlichem Sanbeln mittelbar ermuntern ober foldes meniaftens enticulbigen fann. Unter biefen Sittenlehren ift nämlich einer ber bedeutenbiten Antonius pon Escobar und Mendoga (geb. 1589, geft. 1669), welcher bas ftrengfte fittliche Leben führte und ber peinlichiten Bflichterfüllung in feinem geiftlichen Umte oblag, mas, wie wir nicht zweifeln wollen, auch von ben meisten, wenn nicht allen, ber übrigen jesuitischen Moralisten gefagt merben fann. Dieje Manner haben jeboch burch bie lare Moral ihrer Lehren ihren Glänbigen inbireft bas Recht gegeben, ihr eigenes ftrenges Berhalten für unnötig gur Erlangung religiöfer und moralifcher Berbienfte gu erachten.

Reine Schönfaberei tann bie Thatlache umitoßen, daß beinache famtliche Sejuiten, wolche über Moral geschrieben boben, unter ihnen 50 bis 60 namhgelle fleißige Echriftieller und geistreiche Gelehrte, biejenigen Jandlungen, welche vom gejunden Menschenwerstande und von den Sittenvorschriften aller civilisierten Bolter als scheche traum werden, in vielen Wallfall in vielen wenigstens

als zweifelhaft, ob erlaubt ober nicht, hingestellt haben. Do nun teine jefuitifden Morallebrer befanut find, beren Gruubfate mit ber allgemein geltenben Moral burchaus übereinstimmen, die Schriften aber, in welchen bas Gegenteil ber Fall ift, vom Orben ausbrudlich gebilligt worben find, fo bat die Rulturgeschichte ber Menschheit bas vollfte Recht, Die Lehren ber namhaften jesuitischen Morallehrer als Lehren bes Orbens felbit zu betrachten. Es ift indeffen unfere Bilicht, ju fagen, baß gegenüber ben Lebren ber älteren jesuitischen Moralisten (bes 16. bis 18. Jahrhunderts ber neuere Gurn (um 1870) bedeutend beffere, b. b. moralifa ftrengere Saiten aufgieht, und bem Lettern gegenüber ber neuefte Moralift Lebmfuhl in ber Annaberung an die allgemein als gut anerkannte Moral wieber weitere Fortidritte gemacht bat. 3ft es ben Jefuiten bamit Ernft, fo foll es une freuen; aber ein gewiffes Diftrauen in ihre Aufrichtiafei burfen fie une im Sinblid auf ihre Bergangenheit nicht verübeln.

Die Theorien der Jefniten in der sogenannten Mondfeelogie lassen sich auch verschieden Aumligrisse zurücksinden,
durch welche ein möglicht schaftes und wenig bindendes
Sittengese zischt wird, so des der wissig Franzose Haller
wom Zesuiten Baunn sagen fonnte: Sieh da Den, welcher
hinvognimmt die Sinden der Welt! Zene Aumligrisse sich
ber Probabilismus, die Leitung der Hössigk swechten
dirizenden intentionis) und der immer Berbehalt (reckrodus
s. restrictio mentalis), zu welchen Hauptmotiven noch einige
untergeordnete Hissimites som den, wie die Bewedentlissen. Ein bei Must und Formacismus.
Entelismus, Luncksimus und Formacismus.

Der Probabilismus, (über welchen ber Auhang Räheres [agt), diese Grundlage ber gesauten jejuitischen Moral, liegt darin, daß alles jür ersaubt gilt, was irgend eine achtungswerte Untotida (Overe gravis), sir Jesuiten also offenbar zumächst eine jejuitische, als ersaubt erstärt. So sagen die Jesuiten Sanchze, Navarra, Escobar, Sa a. a. ausbrudlich: was ein einziger gelehrter Mann behaupte, erhalte bierburch, wenn auch hundert bagegen find, einen Grad von Babricheinlichkeit (probabilitas) und bürfe baber unbebentlich vollführt werben. Salten nun mehrere Doctores graves, die Einen eine That für erlaubt, die Andern diefelbe fur nicht erlaubt, fo bat man bie Babl, fie gu verüben ober nicht. Emanuel Ga geht noch weiter und fagt; "Man tann thun, was man nach einer mabricheinlichen Meinung für erlaubt halt, wenn auch bas Begenteil vor bem Bewiffen ficherer ift," und Escobar: man burfe einer weniger mahricheinlichen Meinung mit Sintanschung ber mahricheinlichern folgen, ja fogar bie ficherere aufgeben und ber eines Unbern folgen, wenn biefelbe nur ebenfalls mahrscheinlich ift. - Es verfteht fich nun aber von felbit, baß ein Jefuit unter mehreren mehr ober weniger "mahricheinlichen" (probabeln) Sanblungsweifen ftete biejenigen ins Wert feten, begiehungeweise Unberen anraten wird, welche feinem Orben porteishafter (magis conveniens Nostris) ift, - fie moge aut ober ichlecht fein (Declar. in Const, III. O. VIII. 1 K).

Am gefährlichten erichent biefe Theorie in Bezing auf eine der bedeutendften Thätigteiten bed Trdens, biezinige im Beichtftuhle. Die Ichitien Basquez und Gsochar lehren z. B., der Beichtvater dürfe dem Beichtliche unter Umfaben auch eine weniger wohrscheinliche, ja logar eine gegen seine eigene Absicht streitende Handlungsweise anraten, wenn dieselbe leichter und voreitlößerte ich, und der Orbensmann Baumy ergänzt dies durch die Berfickerung: wenn die Ansicht, and welcher Zemand handelte, prodobel iei, jo müsse ibn der Serfickerung: wenn vie Ansicht, and welcher Zemand handelte, prodobel iei, jo müsse ibn der Berichtwater absolicheren, auch wenn er selbst eine ganz andere Ansicht hoge, und wenn er sich bessen weigere, so begebe er eine Todsinde, — womit auch Sandsge und Suaers übereinstimmen

Lehmfuhl faßt feine Unficht über ben Probabilismus

io gusamuen: "Au allen weistelgesten Bingen, und nur in biefen, in welchen es streitig ist, ob sie ersaubt sind ober nicht, darf man der wahrhaft prodadeln Ausschlich solgen, welche die Handlung oder Unterkassung, nach welcher siebts wenn die entgegengestes Weitung, nach welcher sie für unerlaubt gehalten wird, auch probabet oder sogar probabet ei streit, den den der sieden sie dischesten wird, auch probabet oder sogar probabet i streit, sich fahrlungsweise erdstertigen.

Das eben Gesagte erhält gewichtige Unterstütjung dodurch, daß in ber Ihat die einen jestuitischen Moralissen
bieselbe Handlung für erlaubt erstären, welche die anderen
verdammen. Während Basquez den Mord entichieden verdammen. Während Basquez der Mord entichieden verdammen, entschussigen vessignen den Moscocat vom Mord and
Rache. Gregor von Balencia ersaubte dem Richtes, der sir
die eine Partei so wiel Wahrscheinlichseit des Rechtes vor
handen sindet, wie für die andere, dereinigen Recht zu
geben, deren Bertreter ihm bestembet ist, zo soga unteinem Freunde zu dienen, das eine Wal so, das andere
Moscon anders zu urteisen — wenn daraus kein Standa
erssig unteisen (Rache), das eine Wal so, das ander
Moscon unterstützten — wenn daraus kein Standa
erssig unteisen — wenn daraus k

Sbenjo begnem ift die Lehre von der "Leitung der Absidt," welche darin belieht, daß eine nach gewöhnlichen Begriffen ichkeche Handlung dadurch erfaubt werde, daß eine flach ber hat geschien ich ich beigefelle. So flimmen 3. B. die Islands und Lanner darin überein, daß ein Sohn den Tod seines Batters wünsigen, ja sich darfüber freuen dürfe, wenn er nicht den Tod als Jwest betrachte, fondern das gin errebende der ererbte Bermögen ins Auge fasse. Damit nicht zufrieden, gestattet Kater Jagunvoz jene Frende sogar in dem Falle, wenn der Sogalinde jene Frende sogar in dem Falle, wenn der Sogalien dabei einen Kater in der Trustendet selbst erfolgagen gabei!

Befonders bezeichnend fur Die altere jesuitische Dentweise ift aber ber innere Borbehalt, mit welchem auch in ben meiften Fallen bie Bweibeutigfeit verbunden ift. Er findet ftatt, wenn man einen unwahren Umftand verfichert, ja fogar beschwört und fich Worte bingubentt, burch welche bie Berficherung ober ber Gib mahr werben. Die Zweibeutigfeit mablt ftatt bes Singugebachten einen Husbrud, bem in Gebanten eine andere Bebeutung beigelegt werben fann. Canches ift besonbere ftart bierin und geht fo weit, ju erlauben: wenn ein Mörber gefragt werbe, ob er ben Ermorbeten getotet habe, fo burfe er antworten: nein, fofern er g. B. bagu bente, por feiner Geburt habe er ihn nicht getötet (Opus morale 1. III, p. 356). In abnlicher Weise erlaubt Carbenas: wenn jemand einen Frangofen ermorbet habe, fo fonne er ohne Luge behaupten, er habe feinen folchen (Gallum) getötet, fofern er fich barunter einen Sahn (gallum) benft (Cris. theol. pag. 395). So fann man 3. B. auch leugnen, ein Schloft (an ber Thure) erbrochen gu haben, fofern man babei an ein Schloß (als Gebaube) benft. Escobar behnt biefe Lehre ans, indem er bavon bisvenfiert. Beriprechungen gu halten, bei beren Ablegung man bereits beabsichtigt habe, fie nicht au erfüllen!

Roch gejährlichere Folgen kann der Utilismus haben, welcher ein Verbrechen erkaubt, durch welches man einen großen Schaben von sich (!) abwenden kann. Lamy, Lesins, Tanner und Navarra 3. B. erkanben, dem Berkenmder seiner Ehre durch einem Word zuvorfommen, sich einem Duckl, das sie übrigens sim erkaubt halten, durch den Word des Wegeners, ja sogar einem entehrenden Utteise durch den des Bichters und der Zugen sich auch erkapten; Caramues: ein Weit zu iden, mit dem man sich vergangen, wenn zu befürfaten sieh das ber Zeugen sich der vergangen, wenn zu befürfaten sieh das sie verrate.

Harmlofer, aber ebenso verächtlich, erscheinen ber Quie-

tismus, welcher die Sünde gestattet, sofern die Seele sich ibr "mit Widerstreche" hingede oder sofern die Person, mit Widerstrechen" dingede oder sofern die Person, mit Wider man sie begehe, darin einwillige, — der Clandestinismus, welcher (namentlich derrich Escodar) Allies entschuldigt, wos geseim bleibt (nach der Regel: si non easte, tamen caute, wenn nicht tugendbast, boch vorsichtigt!) und der elende Formalismus, welcher alle Gebote zu umgehen erlaubt, wenn man es unter einer andern Form thut, als das Gebot entsält, 3. A. ein verbotenes Buch in eingelnen Blättern lieft, weil man dann kein "Buch" geseien hat (Gury Compend. Ratisd. 1874, Pars II. pag. 906, No. 982).

Beben wir nun auf die Unfichten ber Jefuiten über einzelne Lafter und Berbrechen ein, fo fonnen wir uns bei ber gefchlechtlichen Gruppe unftatthafter Sandlungen am fürzesten faffen, weil bie Art und Beife, wie bie jesuitifden Moraliften Diefelbe beiprechen, ben einfachften Begriffen von Unftand bermaßen in's Gleficht ichlagt, baß fie nicht naber erortert werden fann. Es ift icon bezeichnend, bag bie Überfetungen von Bater Gurn's Moraltheplogie Diefes Rapitel in der lateinischen Ursprache laffen und nicht in neueren Gprachen wiedergeben. Bas babei am meiften abftößt, ift ber Umftand, daß die Jefuiten bas weibliche Befchlecht mit Abichen und Berachtung behandeln und nur mit einer Berführung ber Manner burch basfelbe, nicht mit bem beinabe allein ftattfindenden Gegenteil ben Begriff ber Sinbe gu verbinden icheinen. Bas die Manner in biefer Richtung verüben, findet überall feine gablreichen Entschulbigimgen, fo bag es taum einen Fall giebt, in welchem fie verurteilt merben, mahrend bie armen Frauen viel Schlechter wegtommen. Geftatten ja viele Jefuiten bem Berführer, Die Beirat feines Opfers gn unterlaffen, wenn ein ichlimmer Ausgang ber Che "befürchtet" werbe, und fprechen einen Mann von jeber Entichabigung an feine Dit-Schuldige frei, ja fogar von ber Bitte um Bergeihung bei den Eltern! Die Jesuiten erlauben auch die Prositiution, welche das Weiß besamtlich zur Stlavin herabwürdigt (Gury Compend. Pars I. pag. 200, No. 421, Note 1)! Jilliutius und Tamburini gestatten sie sogar — ehrbaren (?!) Franten und Mödigen!!

Bir fugen bie bezügliche entsehliche Stelle, an beren Borhandenfein wir obne Ginblid in bas Driginal faum alauben fonnten, aus Tamburini, ber fich auf de Lugo ftüşt (Explicatio Decalogi, Monachii 1659, lib. VII. cap. 5. § 3. No. 25 ober Tom. II, pag. 195) wörtlich bier bei; At vero facmina honesta potest petere et sumere, quantum ei placet; ratio est, quia in his et similibus rebus, quae pretio statuto, vel vulgato carent, tanti res potest vendi (!), quanti cam aestimat qui vendit (!) At puella honesta plurimi potest suam honestatem aestimare: unde vides, meretricem, de qua numero praecedente fuit locutio, potuisse initio suae prostitutionis plus accipere; at ubi tanto, vel tanto pretio honestatem aestimavit, huic aestimationi debet stare: venderet supra aestimationem.\*) Mit fühler Stirne, wie ein Geschäftsmann von feiner Bare, fpricht bier ber Befuit bom Bertaufe und von ber Breisichabung fraulicher und jungfräulicher Ehre, ftatt von vorn herein eine jebe Breisgebung biefes unschatbaren Gutes mit beiliger Entruftung gu verbammen! (Bergl, bie ahnl. Stelle bei Filliucius moral, quaest, tom. II. tract. 31, cap. 9, No. 231.)

Man wird vielleicht sagen, solche schmutzles Spezialiüben, wie sie besonders Guru mit Bortiebe kultiviert, seien dem Beichtbacter notwendig. um in bereit Sällen zu wissen, ob und in wie weit er absolvieren müsse! Zelus, dem die Zeluten nachzusolgen – vorgeben, war nicht dieser Meinung. Er sigte zur Sünderin: "Gehe und fündige binsort nicht mehr;" Spezialitäten wollte er seine wissen. Diese

<sup>\*)</sup> Es ift bezeichnend, daß biefe Stelle von feinem einzigen Krititer unferes Buchteins berührt worben ift.

thun auch rein nichts zur Sache, wenn einmal Unteuscheit vorliegt. Eine eindringliche Ermahnung ist hier einem unfaubern Ezumen doch gewiß weit vorzugießen, wirtsmer und der Kirche würdiger, abgesehen von den Gescheren, die es unter Umikänden sowohl dem Beichteuter als dem Beichtlinde bereiten sann! Unschulber klucken und Mädden und unerfahrene Frauen fonnen hierdurch auf Gedanken geschiet werden, die ihnen sonst feinden und Wädden

Die Luge fpielt eine große Rolle im jefuitifchen Moralinftem . leiber mehr burch ibre Geftattung, ale burch ihr Berbot. Die Jefuiten geftatten in Strafprozeffen ben Angeflagten und ben Reugen fo viele Berbrehungen, Lengnungen und andere Unmahrheiten, bag bei ihrer Befolgung Die Thatigfeit ber Berichte ungemein erschwert, wo nicht vereitelt wurde. Allerdings fest Candjeg babei ben Fall, baß bie Frage bes Richters ungerechtfertigt fei; aber er überläßt bie Beurteilung biefes Umftanbes bem gu Berhörenden! Mus ber weitern Musführung biefes jefuitifden Gelehrten geht übrigens flar berpor, bag unter einem Richter, welcher ungerechtfertigte Fragen ftellt, ein folder ju verfteben ift, welcher feiner Unfichten wegen bei ber Rirche nicht in Gunft fteht! Aber auch ohne biefen Umftand barf man nach Sauches eine Saublung leugnen, wenn man hofft, hierdurch feine Freisprechung zu erzielen ober feinen Borteil zu mahren ober auch irgend welchen Borbehalt in Bedanten babei macht (f. oben C. 65), fo bag im Grunde jebes Leugnen als erlaubt ericbeint. Unter biefen Umftanben wird auch Meineid ausbrücklich geftattet (Sanchez, opus morale in praec, Decal. Lib. III, Cap. 6, No. 23-46)! Gurn verbietet gwar im Allgemeinen jede Luge, erlaubt aber, "aus wichtiger Urfache" einen geiftigen Borbehalt und ameibeutige Worte gu gebrauchen, und beruft fich auf ben beiligen Alfons von Liquori, welcher gwar fein Jefuit, aber ber Grunder eines ber Gefellichaft Sein befreundeten und ahnlichen Ordens, ber Redemptoriften ober Liguorianer war und fich nicht gescheut hatte, zu behaupten, Christus felbst habe folche Runftgriffe gebraucht (Gury casus conscient. Ratisb. 1865, pars I. de octavo praec. Decal. pag. 128, No. 415)!!! Einem Jefuiten ericheint alfo bas, was andere Leute als Lafterung einer gottlichen Perfon auffaffen, als Lob berfelben! Jefus hat gefagt: "wenn man bir auf die eine Bange ichlagt, fo biete auch bie andere bar!" Geine angeblichen Rachfolger Fagundez, Filliucius, Escobar, Gurn u. a. aber erlauben. Berleumbung burch Berleumbung, Schimpf burch Schimpf gu vergelten (Gecobar Tom. IV, pag. 368, Probl. I. No. 86), unb awar - aum beile bes Beichimpfers, bamit er nicht übermutig werbe und bamit ihn Andere weniger achten!! Ja, es wird fogar erlaubt, einem Andern ein faliches Berbrechen anzudichten, um por Gericht ber Tortur ober anker Gericht ichwerem Schaben gu entgeben (Sotus, Leffins u. A., bei Escobar a. g. D., pag. 373). Escobar, Leffins, Raparra u. m. A. gestatten auch bie Eröffnung frember Briefe, von benen man ein Ubel "fürchtet," ober auch aus Reugierbe, wenn man "nichts bebeutenbes" barin enthalten glaubt! Sollte aber unerwartetes Ubel baraus erfolgen, jo ift ber Reugierige nach Molina ju feinem Erfate verpflichtet (Escobar a. a. D. pag 375 f.). Dasfelbe geftattet auch Gurn (Compend. Pars I, pag. 221, No. 471).

Dies sührt uns auf aubere Bergehen gegen die Rächlentiebe. So gestatten mehrere jesuitisse Woralisten, durch Einstüfterungen einen Anderen aus der Gunst eines Hochlichenden zu verdräugen, indem man Jehler desslechen alsdett, — ein einem Andern zugedochtes Erbteil sür sich lesst zu erinem Einder Arantseit zu wünsischen damit er sich betehre, oder den Zoh, damit sein Unrechtspun aufhöre. — Einem des Gut, um des man ihn gebracht, wenn er den Schädiger beschimpft hat, nicht zu erstatten. — Tote an beschimpfen ec. (Escobar, IV, p. 384, 388, Molina, Filliucius u. a. Strenger ift bagegen Gurn Compend. Pars I. pag 214 f.). Gelbft bas Berhaltnis gwifden Eitern und Rindern und gwifchen Cheleuten begegnet bei ben Befuiten recht baklichen Grundfaten. Rach Escobar, Larg. Sanches, Fagundes, Surdus und anderen find meber fatholifche Rinder perpflichtet, ihre feberifchen Eltern, noch fatholifche Eltern, ibre feberischen Rinder, felbit in ichwerer Rot, ju ernahren. "Ratholifen find gehalten, Bater, Bruber und Schweftern, wenn fie uns gur Gunbe (b. h. gu anbern Glauben als bem firchlichen) antreiben, ju haffen," fagt Fagundez, und Escobar fügt bei: benn fie find nicht Eltern, fondern Feinde ber Seele und bes Beile (theol. mor. t. IV. D. 239). Toleius und Escobar (a. a. D.) lehren ferner, baß tatholifche Rinder ihre Eltern bes Berbrechens ber Reberei anflagen tonnen, auch wenn fie miffen, bas biefelben ben Feuertod leiden muffen! Escobar behauptet, mit Buftimmung von Molina, Bictoria, Benriquez u. a., bag Rinder ben Eltern in Sinficht ber Gbe und Bewahrung ber Unichuld feinen Gehorsam ichulbig feien, und auch Gum (Comp. pag. 771) ift berfelben Unficht. Canches lehrt, bag ber Mann die Frau prügeln burfe und bies erft bann einen Scheidungsgrund abgebe, wenn es mit Tobesgefahr für die Frau perbunden fei (Escobar, theol. moral. tom, IV, pag. 246. Sanchez disput, de matrim, tom, III, lib, 10 de divortio disp. 18, No. 15, 16).

Muß dem Gebiete des Diebstahls huldigen die Säter ber "Gesellschaft Sein" durchweg derjenigen Haublungsweist, welde in Folge eines Wisperständmisse der Legende den heiligen Erispinus nachgesagt wird. Ein Sohn sindigein chimer, wenn er seinen Baater bestieht und das Geschöblene den Armen giedt oder zu standesgemäßer Erholung ver wendet oder wenn er dem Baater jo viel sitehelt, als ihm beier für gesieltet Arbeiten zu geden hätte und nicht freiwillig giebt. Ebeufo eine Frau, Die ihrem Manne Beld wegnimmt, damit er es nicht verschwende ober ein feterisches Buch, bamit er es nicht lefe (Bufembaum, Escobar. Diana. Leffine, Lignori und Bury). Dienftboten burfen fleine Bortionen Lebensmittel ftehlen (Ravarra und bie Borigen), Monche bas ihnen von ben Borgefetten vorenthaltene Rotwendige (Escobar u. a.). Arme burfen fleine Beitrage gufammenftehlen, um fich zu erhalten (Medina, Escobar und Gurn). Wer aus Dot frembes Gut vergehrt, braucht es nicht zu erftatten; bem Schuldner barf man nehmen mas er schulbet ober bem Gläubiger, was man ihm nach eigener Unficht gu viel begablt bat ober bem Berrn, was man an Lohn zu wenig erhält ober was bavon wegen unabsichtlicher Befchabigung einer Cache abgezogen wirb. Ebenfo ift es erlaubt, auf Grund einer Gegenforberung vom Gläubiger bie Quittung ju erschleichen, unter bem Bormanbe, ibn bezahlen zu wollen zc. (alles mit noch mehrerem bei Burn compend. P. I. No. 616-625; cas. consc. pag. 177 ff). Much Lehmfuhl (theol. mor. I. p. 577 f) gestattet in gewiffen Fällen bie geheime Schabloshaltung, welche boch nach ben Gefeten mahrer Moral burchaus verwerflich ift. Bulembaum, Lanmann, Navarra, Liguori und Gurn geftatten bem Befen nach bem Schulbner, mit Begablung ber Schulb zu marten, fo lange er will ober auch für immer, wenn er burch bie Bezahlung mehr Rachteil erlitte als ber Bläubiger Borteil hatte, - Leffius und Escobar bem Falliten, jo viel gurudgubehalten, bag er anftanbig leben taun, b. b. in ber Bragis: fo viel er will, - Canches fogar: bas Burudbehaltene por bem Richter abzuleugnen. Escobar, Filliucius, Lignori, Gurn (compend. P. I. No. 944 ff.) u. a. geftatten ben Spielern fo viel Freiheiten, bag bamit thatfachlich jeber Spielbetrug erlaubt ift, und Monllet (compend. I, 521) ift fo freundlich bem Schneiber bie Berforgung feiner "Bolle" mit Tuchftucken von "nicht bedeutendem Werte" und verschiedenen Leuten anderweitige geseime Schalboshaftung zu gestatten. Skoddar schenkt dem Finder das Gesindene, wenn der Eigentümer unbefannt sit, und so gest der heimliche Kommunaismus weiter ins Ungsaubliche! — (Exob. IV. p. 342 ff.)

Das ichwerfte aller Berbrechen, ber Morb, begegnet bei ben genannten Moraliften gleicher Rachficht wie bie übrigen. Escobar, Ravarra und viele Andere erlauben, ohne überall einig zu fein, die Totung besjenigen, ber uns fchlägt ober auch nur fchlagen will, ober eines "falfchen" Bengen (b. f. eines folden, ber uns ichaben fann) ober bes Diebes, ber uns beftehlen will, ebenfo eines Eprannen (b. h. ben man bafür halt), und eines Ehrabschneibers nicht nur, fonbern auch beffen, ber unfere wirflichen geheimen Schaben offenbart u. f. w. Enblich ift es auch, nach ber Anficht Mancher, bem Gobne erlaubt, ben Bater gu toten, wenn biefer - im Banne ift! Bahrend aber bie Jefniten auf fo frivole Beife mit bem Leben anderer umfpringen, verbieten fie teilweise jeden Opfertob. Manche von ihnen gestatten nämlich nicht, bas eigene Leben für bas eines Freundes, noch fur beffen Ebre und Bermogen auf's Spiel gu jeben, und predigen bamit ben ichenklichften Egoismus, ber, wenn bie Menichen gelehrige Schuler ber Refuiten würden, abfolnte und allgemeine Unficherheit bes Lebens jur Folge haben wurde! (Man findet biefe Lebren porzüglich bei Escobar vol. IV, lib. 32 de praecepto quinto, pag. 265 ff., 273 ff., fowie bei Navarra, Azor, Bannez, Leffins, Basques, Fagundes, Ga, Cotus, Burtabo, Bictoria, Lorca, Bufembaum, Tanner, Fillincius, Molina, Beccanus u. a.) Ginige biefer Jefuiten find allerdinge ftrenger gegen Die Morber ale andere, und Gury ift von biefen Morblehren feiner alteren Orbensgenoffen abgefommen, ba fie benn boch mit ber ftaatlichen Ordnung ber Gegenwart unvereinbar geworden find; aber er verfündet immerbin noch bie burchaus unchriftliche Lehre: "Jedermann ift verpflichtet, fich felbit mehr als ben Rächften gu lieben" (Pars I. No. 221), und bie Thatfache besteht trot allebem, baß nicht nur wenigstens achtgebn gelehrte Jesuiten beinabe wörtlich und bem Ginn nach vollfommen ben Grundfat verteibigen, bag ber Rwed bie Mittel heilige, fonbern ihrer wenigstens ein halbes Sundert, wo nicht weit mehr, und mar mit Genehmigung ihrer Oberen, Diefen Grundfat in Unfebung aller, auch ber ichwerften Berbrechen in Die Brazis einguführen beftrebt waren und bag bie Jefuiten auch beute noch, wie Gurn zeigt, mit Ausnahme bes Morbes biefelben Behren aufrecht erhalten. Es ift gwar gu bemerten, bag biefe "Moraliften" die Berbrechen, die wir oben nannten, und noch fernere, Die uns zu weit führen wurden, nicht immer absolut erlauben, sonbern febr fubtil in jebem eingelnen Falle bie Grunde für und gegen bie Beftattung anführen und ichlieflich fich balb für und balb gegen biefelbe aussprechen; allein ba fie in jebem Falle auch Brinde für die Erlaubnis anführen, fo tann ber Berbrecher nach bem Brundfate bes Probabilismus biefelben ftets als Entidulbigungegrund gebrauchen!

 jo viele Ausnahmen, hinterthüren, Umwege und Schleichwege, daß sich ihre Moral als die nackteste Leuchelei kunzeichnet!

übrigens haben bie Papite Alexanber VII. (1665 und 66) 45, Inwoenz NI. durch Deftet vom 2. Mag 1679 nicht weniger als 65 und endich Alexanber VIII. 1690 noch 33 Lehrsabe der Zesultenmoral verworfen und verdammt, was aber die späteren und auch noch die heutigen Zesulten nicht versindert, bei den meisten derfelben zu verharten. —

Wenn nun, allen biefen Thatfachen gum Trot, ber aus bem Jefuitenorden ausgetretene Graf Baul von Soensbroech in feiner biefen Austritt begrundenden Schrift (3, Aufl., Berlin 1893, G. 10) faat: Die Moral ber 3efuiten fei eine folche von tabellofer Lauterfeit, fo begeht er bamit eine Bermengung ber Moral, bie ber Orben lehrt, mit berjenigen, welche feine Glieber üben. lettere ichreiben wir nicht, weil wir feine Unhaltsbunfte über fie haben, und wollen baber nicht bezweifeln, bag bie meiften Jefuiten tugenbhaft leben. Bir halten es aber für unverantwortlich und ichablich, wenn ber Orben trobbem bis auf ben beutigen Tag an bem alle Moral untergrabenben Brobabilismus fefthält. Es ift abfolut unehrlich, wenn biefelben Leute, Die nach bem Grafen Spensbroech, im Bergen voll tabellofer Lauterfeit find, - gugleich ale "fpitfindige Ropfe" bas Lafter in feinen abftogenbften Formen entichnibigen, ja fogar gestatten! Zwifchen "Ropf" und "Berg" barf es feinen Biberfpruch geben!





#### VI. Die Politik der Jefuiten.

ie Sesuiten haben es gu allen Zeiten verichmäht, bem Staate und ben Geseben
gu gehorchen, soweit der erstere nicht i huen
gehorchte und die leheren nicht nach ihrem
Sinne waren. Die Jesuiten Daprius
und Werter ichtrieben dem Kapite bas

Recht gu. Raifer und Ronige ein- und abgufeben und ihre Reiche aufzulofen. Unfer Beitgenoffe Gurn lehrt Die nach feinem Buche "gebildeten" Beiftlichen, und burch fie mittelbar bie von ihnen geleiteten Glaubigen, benienigen Gefeten fich nicht zu unterwerfen, welche ber firchlichen Immunitat ober ben Gefeten ber Rirche entgegen find, mabrent er bagegen nicht nur ben Ratholiten, fonbern allen Chriften vorichreibt, ben Rirchengeseten zu gehorchen und lettere auch bann als verbindlich erflart, wenn fie vom Staate nicht anerfannt werben. (Comp. Pars I, No. 91 ff.) Roch 1871 und 1872 nannte bie Civiltà cattolica ben Bapft ben oberften Richter und Gefengeber ber Chriftenheit, und ber Befuit Tarquini leitete aus biefer Burbe - und nicht aus Bertragen - bie Ronforbate ab. - Es ift flar, baf ein geordneter Staat folde Aufichten nicht bulben barf, weil er mit ihnen nicht befteben fann.

In ber Bollgesetgebung halten es bie Jesuiten burchaus mit ben Schmugglern. Gurn u. a. laffen es unenticbieben, ob bas Treiben biefer "dunteln Chrenmanner" Gunde fei ober nicht und entbinden fie von jeder Bflicht bes Erfates an ben betrogenen Staat; ja fie gestatten fogar, eigentliche Steuern ober Abgaben, Die man bem Staate vorenthalten hat, ftatt biefem zu geben, zu frommen Ameden zu verwenden! Gehr nachfichtig ift Gurn auch gegen unberechtigtes Jagen und Rifchen, gegen bestechliche Richter und Berichtsbiener und betrügerifche Umwalte, fowie gegen Defertion und militarifche Indisciplin jeder Art, geftattet bagegen bereitwillig "bei noch nicht vollendetem Rampfe" bie Totung von Unichulbigen, wie Frauen, Greife, Reifenbe, Geiftliche, Orbensleute u. f. m., fofern fie mit ben "Schulbigen" (fo nennt er die Soldaten) vermifcht find, fo baf ohne fie bie übrige Schar ber Feinde, welche gang und gar pernichtet werben muß, nicht vernichtet werben fonnte (Comp. pag. 193)!

Die Preffreiheit verliehen die Jeluiten gang anders als jeder heutige Staat. Gurty versteht unter fellechten, also zu verbietenden Bidgern lediglich, "tegerische", b. h. natürlich besonders solche, die dem Jestisten nicht gefalten der gestatet dem Bertauf der perfetten um un gesehrt und verständige" Männer, um sie zu widerlegen. Wer Wächer von Kehern lieft oder halt, soll ersommuniziert werden; Murty versieht darunter deer auch fleine Echristen, sogar bloße Briefe von Kehern, selbst men sie nichts von Kehern um vernig lieft, oder sie lieft, um sie zu widerlegen oder den Oberen zu übergehen, ist strasse, die verwenden der ben Oberen zu übergehen, ist strasse, of onnend. Pars II, No. 982).

Dies alles ist aber harmtos im Bergleiche zu ber Art, wie die Jesuiten die Keher, d. h. was sie darunter verteben, behanbelt wissen wollen. Der Jesuit Beccanus (Opera, Mainz 1649, tom I. pag. 353) unterwirst der firchlichen Gerichtsbarfeit auch bie Berfonen, Die fich von ber Rirche getrennt haben, verlangt gegen bie "Reber" bie große Erfommunifation, ben Berluft aller Ehren, ber fogar auf ihre Rinber und Reffen ausgebehnt werben foll, bie Ronfistation famtlicher Guter, ben Berluft bes Erbrechtes, ber vaterlichen Gewalt u. i. m., und erflart ben Staat viliditia. "im Auftrage ber Rirche" beharrliche Reger mit bem Tobe zu beftrafen. Ja noch in unferen Tagen (1872) behauptete bas Jesuitenorgan "civiltà cattolica", die fatholiiche Kirche habe bas Recht, fpaar Protestanten und griechische Ratholifen mit ben ichwerften forperlichen Strafen (alfo auch mit bem Scheiterhaufen!) ju belegen. Raturlich verbammen baber bie Jefuiten (befonders ber genannte Beccanus a. a. D. pag. 362, und Baul Laymann Theol. mor. Bursh, 1748, t. I. pag. 268) bie Religionefreiheit mit ben icharfften Worten und nennen fie ftaatsgefährlich. Die Jesuiten bulben beifit alfo: Die Religionefreibeit achten!

Roch ebenfo feindlich fteben aber auch in unferer Beit bie Jefuiten ber Bemiffensfreiheit gegenüber. Ihr Dragn, bie Civiltà cattolica, brudte feine Freude barüber aus, bag bie Encuflifa und ber Syllabus Bius bes IX. bom 8. Dez. 1864 "bie gange jetige Beltanichaufing bon ben Rechten bes Gemiffens und bes religiblen Glaubens und Befeuntniffes" verbammen, und fubr fort: "Es ift eine arge Berirrung, Protestanten ju gleichen politischen Rechten mit ben Ratholifen gugulaffen ober protestantischen Ginwanderern die freie Ausübung des Gottesdieuftes zu geftatten." Dasfelbe Blatt nannte 1869 bie Bemiffens- und Rultusfreiheit "Bahnfinn und Berberben". Der Jefuit Liberatore nannte fie 1871 "eine reine Tollheit". 3a, ber Jefuit Brunengo ging 1891 fo weit, Die Inquifition an lobpreifen und entgegen ben fonftigen Behauptungen ber Ultramontanen, ihren firchlichen Urfprung und Charafter und bas Recht ber Rirche, fpgar weltliche Strafen au verhängen, zu verteidigen! Tenjelben Grundsat verjochten 1869 die Zestuten Gerhard Schuremann und Clemens Schrader. Besamnt ist, daß der berühmte Zesuitenprediger Kater Roch die Toferanz mit den umstätigsten Beschimpfungen überhäust dart! — An ihren Frückten soll man sie erkennen!

Wie sich die Schuten zur staatlichen Schule verhalten, was dem Alleiteren der ihnen ergebenen Bartei. Gurty sogt aber ausdrücklich, daß es sir Katholike eine schwere Sünde sei, ihre Kinder in nichtlatholische oder gottlose Schulen zu schieden, oder sie nichtlatholischen oder gottlose oder fittlich verdorbenen Lesteren zu überlassen. Als Tanspathen schießen Gurty "Reher" und Lente von schieden Sitten und übelm Auf in einem Atten aus. Seine Weitung von den gemichten Ehen ist die der Iltramontanen überhaupt und wie die meisten Ansichten beier Partei mit dem Onsessionellen Frieden in einem partiätischen Schaet unvertrasslich.

Die Jefuiten haben aber niemals banach gefragt, ob ihre Lehren mit ber Staatsordnung vereinbar feien, fonbern ftets gegen jede Regierung gegebeitet, die fich ihnen nicht blindlinge ergab. Darum haben auch famtliche Jefuiten, welche über Politif ichrieben, Die Frage, ob man einen Tyrannen toten durfe, bejaht. Dabei ift aber mohl gu bemerten, daß fie unter einem Tyrannen niemals einen folden verftehen, Der gum Borteile ihres Orbens regiert, und mare er noch fo blutig und graufam, trate auch noch fo fed bie Gerechtigfeit in ben Stanb, - fonbern ftets nur einen folden, welcher nicht nach bem Willen ber Rirche ober ipegiell ber Jefuiten lebt, alfo einen aufgeflarten Monarchen, ware auch feine Regierung noch fo mild. Der Jefuit Rainold erflarte ausbrudlich die "feberifchen" Fürften für Die ärgften Thraunen. Der Jefuit Mariana fagte baruber: "wir untersuchen nicht, was die Menschen thun, fonbern mas bie Befete ber Ratur erlauben, und nach biefen ift es völlig gleich, ob bu mit bem Dolche ober mit Gift morbeft" (de rege et regis institutione, cap. 4). Der Bifchof Bouvier von Mans, ben Gury als Autorität angurufen liebt, fagt: "Die Unterthanen muffen ben Ufurpator (b. h. jefuitenfeindlichen Fürften) befampfen, befiegen, verjagen, ig, wie einen öffentlichen Miffethater ermorben, fobalb ber legitime (b. h. jefuitenfreundliche Fürft) es verlangt (Boupier, institut, philos, ad usum colleg, et seminar., Paris 1841, tom III, pag. 628). Den Ronigsmord verteibigten ferner bie Jefuiten Roffeus, Delrio, Bellarmin, Salmeron, Balencia, Agor, Sotus, Bufembaum, Suareg, Leffius, Toleto, Tanner, Escobar, Molina, Lugo u. m. A. Es ift baber eine Luge, wenn behauptet wird, Mariana fei ber Einzige gewesen, ber bies that. Der Lettere froblodte über bie Ermordung bes freilich elenden Beinrich III. von Franfreich und nannte feinen Morber Clement "bie ewige Bierbe Balliens" (de rege I 6). Aber Mariana lebte in Spanien unter Philipp II.! Barum führte er au biefem Tyrannen feine Theorien nicht aus? Rach ber Ermorbung Beinrichs IV. erließ ber Jesuitengeneral Mqua= viva gwar ein Ebift gegen ben Ronigemord, befchrantte fich aber barauf, ju fagen: nicht Jebem (!) fei es erlaubt, Ronige gu ermorben. Dies hatte benn auch fo wenig gu bebeuten, bag ein guter Teil ber genannten Jefuiten ber Beit nach jenem Ebifte angehört. Erft in neuefter Reit hat ber Jefuit Burn ben Fürftenmord verworfen.

Sim Mittelalter hatten die Tempelritter den Plan gräßt, die Sevoalt der Fürsten zu vernichten und die Westl durch eine Artiftofratie ihres Ordens zu deherrichen. Dem fortgeschrittenen Zeitbewußisein gemäß versuchen es die Zeitleten mit der Demofratie, und demgemäß sind noch beute in Deutschland und der Schweiz die Ultramontanen und Demofraten politische Bundesgenossen!

Es war ein bewundernswerter, richtiger Blid, ber bie

Befuiten bereits langft bor ber frangofifchen Revolution veranlakte, fich auf bas Bolf gu ftuben und beffen Couveranitat gu lehren. Der Jefuit Bellarmin fagte mit Recht, Die Art ber politischen Dacht, ob Monarchie, Ariftofratie ober Demofratie, folge notwendig aus ber Ratur bes Meufchen; bie politifche Macht felbit aber rube auf ber gesamten Menge; benn es gebe von Ratur feinen Borgua ber einen Menichen por ben anderen; Die Gewalt ber Befamtheit fei alfo abttlichen Rechtes. Der Jefuit Mariana baute bierauf weiter bie Musffibrung, baf es an bem Bolte fei, die Regierung gu beftellen und bie erbliche Monarchie baber an verwerfen, weil fie bie Berfonlichfeit bes Berrichers bem Bufall überlaffe. Gin Monarch burfe bemgemäß, wenn er feine Macht migbrauche, vom Bolle abgefett und mit bem Tobe beftraft werben. Man fieht, Die englischen Revolutionare von 1649 und bie frangofischen von 1793 waren gelehrige Schuler ber Refuiten in politifcher Begiehung. Aber es ift ben Drbensvätern mit ber Berteibigung ber Bolfesouveranitat feineswege um bas Bohl bes Bolfes. fondern nur barum ju thun, Die Bolfer jur Erreichung ihrer Zwede gegen bie Fürften zu benuten, um bann au ber Stelle ber Letteren Die Erfteren gu regieren. Wollten Die Templer ein ariftofratisches Orbensreich, fo wollen bie Befuiten ein bemofratisches unter papftlicher und fatholischer Firma errichten, beffen wirfliche Regierung aber in ibren eigenen Sanben liegen foll. Und bies ift flug berechnet; benn noch feine Macht hat bie Bolfer fo gut gu banbigen und ju gangeln, ihre Ginnlichfeit ju weden und ihre Berftanbesthätigfeit einzuschläfern gewußt, wie bie romifchtatholifche Rirche, feitbem fie leiber unter jesuitischem Ginfluffe ftebt.

Der Jefuitismus unterbrückt, wie Graf Hoensbroech (S. 38 ff.) zeigt, ja vernichtet bis zu einem gewissen Grabe das berechtigte Nationalgefühl, den berechtigten Partictismus. "Bon seinem Eintritt, sagt er, bis zu seinem Lebensende wird dem Zefuiten eingeprägt, daß er für die Vergleiche Vergleich Vallion dir für vonlitig wird ihm daß für die gemacht durch die Verbidung in die verfigiedenften Einker. "Das sind die Bründe sich eine Geführen bei der Genannte), die mich zum Auskritt aus dem Jejuitenvohen bestimmt haben. Siene bedaure ich, fibern Ginflich auf früher um nich hoben wirten zu fassen.





# VII. Die Religion der Jesniten.



ie Woralisten bes Zesnitenordens leiten in ühren Lehren nicht nur gur Verfehung aller Moral, sondern sogar der Kirchengebote an, die sie doch nach dem alsgesprochenen Ivede ihrer Gesellsschaft schüßen sollten. Sowohl von der Heiligung

ber Conn - und Gefttage, ale von ber Berrichtung ber driftlichen Undachten bungen und von ber Befolgung ber Saftengebote geftatten fie jo viele Musnahmen, baß biefe Boridriften in Birflichfeit für fie gar nicht porbanden find! Escobar, Busembaum, Lammann, Tamburini u. a. lehren, baf es nicht notig fei, ber gefamten Deffe beignwohnen, es genuge, einen Teil bavon zu horen; es fei erlaubt, mahrend ber Deffe gu plaubern, wenn man ben Altar nicht aus bem Ange verliere; auch die Berftreutheit mabrend ber beiligen Sandlung genuge, wenn bas Betragen im übrigen anftanbig fei, aud verfehle man ben Bred ber Deffe nicht, wenn man unter berfelben icone Frauen anblide ober gar verbrecherifche Abfichten bege. Baunt und Sanches gestatten bem Briefter, an bemfelben Tage, an welchem er eine Tobfunde begangen, bie Deffe gu lefen. Gurn gestattet ibm, mit einem Laien um ben Ertrag von Meffen zu spielen ober seine Glantiger bamit zu bezahlen, bağ er Welffen sür sie lefe (Comp. pag. 142)! Die Wesse wird ass ober die Sestitien zu einer gewöhnlichen Bare ober zu Geldwert erniedrigt! In der Bei chte lassen der zu bekalte in Gedanten), ja sogar gerabez Bigen zu, sowie die Berichweigung einer Sünde, sofern dieselbe in einer Generalbeiche in Gedanten), ja sogar gerabez Bigen zu, sowie die Berichweigung einer Sünde, sofern dieselbe in einer Generalbeiche inbegriffen sei, die Annahme eines zweiten Beschivaters, www. die Berten in getten Aufe zu besche, u. f. vo.

Selbst die Unfehlbarfeit bes Kapftes existiert für die Zestitten nur in ben Schranken ihrer Probabilitätisthorie, mb gitt nur, je nachbem die Aushprüche bes heitigen Baters ausgelegt und verstanden werden. Berweigert 3. B. der Kapft ben Bandbien das Alptrecht, so gitt dies nicht, offern der Word nicht um Geld, sondern aus — Gefälligleit (!) statsand, und das firchside Alps genießen auch jene, welche neben der Kirche eit Merberchen begingen, um gleich derauf vom Asset Geberat mach gied der und vom Asset der Berberchen begingen, um gleich der und vom Asset der Berberchen begingen, um gleich der und vom Asset der Berberchen begingen, um

Bom Eibe haben manche Jesuiten auch eigentümliche Begriffe. Escobar, Bujembaum, Carbenas, Sandys, Suners, Lammann 1. a. sehren, dos ein "nur äußertlich, ohne Ashmann 1. a. sehren, dos ein "nur äußertlich, ohne Abflicht (!) zu schwören, geleisteter Eib" nicht gehalten zu werben brauche (Escob, t. IV. pag. 106 ft.). Tamit kann wattellich in der Prazis je der We eine id entschuldtigten berben. Die genannten "Bäter" ersauben auch jede Zweibeutigseit beim Side, worin sich beschweize Sastro-Vaslao, Sandra wah hurtado auszeichnen. Gurch virückt sich zwei vorsigiegen aus, sehrt aber im weienslichen dasselbe (Comp. p. 151).

Es ift flar, baß mit solden Grundlagen ein Glaube aus Aberzeugung unvereindar, und es ift mit Sicherbeit angunehmen, daß die Oberen ber Jesuiten vollständig glaubenslos sind und die tathosische Kirche nur benügen, weil sie vermöge ihrer großen Ausbreitung eine Macht barfellt, die ihnen zur Erreichung ihrer Zwecke bequem ift,

worin fie ftarf an die Templer erinnern. Daber heucheln fie Gehorfam bem Bapfte, mahrend berfelbe vielmehr ihr Wertzeug ift, heucheln Sag gegen bie Regerei, weil fich, falls fie mit letterer offen einig gingen, Die Ratholiten pon ihnen nicht mehr hinter bas Licht führen ließen. Die Jesuiten find mithin nicht nur Feinde ber Auffarung, welche lettere nur bann mabr fein fann, wenn fie mit einer gefunden und aufrichtigen Moral verbunden ift und offen betennt, mas fie will und marum fie es will. fonbern fie find auch Feinbe ber fatholifden Rirde, meil lettere ohne Moralität nicht befteben fann. baber bie Jefuiten ihren 3med, mit Silfe ber fatholifchen Rirche ju großer Dacht ju gelangen, erreichen und bie Leitung genannter Rirche völlig an fich reißen follten, nach welchem Erfolge fie bann feine Urfache mehr hatten, mit ihren mahren Unfichten binter bem Berge gu halten, fo mare es mit bem fatholifchen Glauben guperfichtlich porbei. und amar nur aum Borteile ber Beuchelei und einer allaemeinen Demoralisation.

Die Zwecke des Jesuitenordens sind daher rein egoistische, sie bestehen nur im Borteile des Ordens, in seiner Wacht und seinem Reichtum; weder die Wenschscheit noch die Kirche kann durch ihn beglückt werden, weil die Durchsübzung seiner Grumbsähe die Aussidsung beider herbeisübren mußte.

Wie die Jesuiten die christliche Haupttugend, die Demut verstehen, zeigt die unter ihnen herrischen Weinung, das fein Sessui verbammt werde, sondern alle Ordensmitglieder in den himmel tommen. Noch im Jahre 1874 veröffentlichte ber französliche Sesuit Jacques Terrien eine Schrift, in welcher er gleich zu Anfang sagte: "Es ist eine übertleferung, welche bis in die ersten Zeiten der Gesellschaft himaufreicht und unter uns treu bewohrt worden ist, daß das Beharren in unserm Beruse ein sichere Unterpfand des Hotzerspand des Hotzerspand des Seites ist und daß es genügt, als ein Kind des

heil. Ignatius zu sterben, um vor dem Richterstuhsse Gottes Gnade zu finden." Nach dieser überlieferung soll jeme richtliche Berbeissung dem Zesluitengeneral Franz Borgia und anderen Gliedern oder Berehrern des Ordens offenbart worden sein (das Rähere s. Döllinger und Reusch, Gesch, der Woralstreitigsteiten in der röm.-tathol. Kirche u. s. w. 1. 524 sp., II. 347 sp.).

Bie eine eigene Seligfeit, fo haben bie Jefuiten auch einen eigenen Rultus. In Diefem ift von Gott faft gar feine, von Chriftus wenig die Rebe. Der Rultus ber Befuiten und ber von ihnen beeinfluften Rreife richtet fich an Maria, welche in allem die erfte Rolle fpielt, an Betrus und an bas von bem Erlofer felbft burchaus unterichiebene Berg Jefu. Unter bem lettern verfteht man nun nicht etwa im geiftigen Sinne die Seele oder die Liebe Jefu. fondern geradezu bas forperliche, fleischliche Berg, bas im fiebengebuten Jahrhundert ber ercentrifchen Ronne Margaretha Mlacoque erichienen fein foll und feinen eigenen Ballfahrtsort zu Baran le Monial in Frankreich hat. Mit ber Reit find ihm auch bas Berg Maria's und bas bes heil. Joseph an bie Seite getreten, und es giebt jest besondere Gebete zu ben brei heiligen Bergen. Roch fpater ift ber Rultus ber heiligen Anna bagu gefommen. Bir find weit entfernt, frommen Glauben bes Bolfes nicht zu achten; allein hier handelt es fich nicht um biefen. fonbern um einen von den Jefuiten gu Bweden ihrer herrichfucht erbachten mobernen Gobenbienit. Das Bolf war Jahrhunderte lang fromm, ehe jene Reuerungen erichienen, und wird burch fie nicht frommer, fondern nur verwirrt und von ber hauptsache in ber Religion abgelentt. Die fich die "Magd bes herrn" nannte, wird ju einer Gottin gemacht, und in gang überfluffiger und finnlofer Beife wird bas "Berg" heiliger Berfonen von feinen Tragern getrennt und ju einer Idolatrie benutt,

bie tomiich ware, wenn man sie nicht vielmehr trautig nennen misste. Die Sache erhält aber ihre abstobende Spise erst badurch, daß das "sacre cocur" in Frantreich ber Revanche dient und zum Kampse gegen Teutschland angerussen wied! In Varis und in Innsbruck erschein besondere Zeitschriften zu Ehren des "heiligen Herzenst-Die sog. Mai-Undachten sind eine Erstündung der Zetuiten und arten in eine Formliche Khocktreei Maria's aus.

Ein ansgetretener Jefuit fchreibt über ben jefuitifden Rultus: "Die Jesuiten haben im allgemeinen bie Erhabenheit und Burbe bes fatholifchen Rultus ara geichabigt; bie pompoje und meift unfinnige Ausstaffierung ihrer Rirchen und ihres Gottesbienftes macht auf ieben unbefangenen Bufchauer ben Ginbrud bummftolger Biererei und felbstaefalliger Rofetterie; bas ift's auch im Grunde. Gie wollen es nur allen Anberen guvorthun, Alles in ihre Rirchen loden und feffeln und babei ben Ruhm bes glangenoften Gottesbienftes haben . . . baburch wird freilich nicht fo febr Gott, ale ihnen felbit gebient . . . . . . Die Dufit in ben Jesuitentirchen ift bas Trivialfte und Abgeschmadtefte, mas es geben tann und ber grellite Begenfat ginn Ernft und gu ber Burbe altfirchlichen Befanges. Babit Gregor und Daeftro Baleftring wurden fich bie Saare ausraufen über ben bimmelichreienben Unfug . . . . . . "

In ihren religiösen Übungen bulben die Zesuiten, wie Graf Hoensbroch (S. 20 st.) zeigt, mur spezifisch se uitsische Frömmigkeit. Der Kovize besommt nur von Zesuiten zeschriebene Kndachtsbücher in die Hünde, nur Heiligenseben aus dem Zesuitenorden darf er seien. . Aus seintissische nur Sechreibert klingt. . . das bekannte Wort: Ich dan die die die sich dan die bir o. Derr, daß ich nicht bin wie die übergen Wenschen! . Die Frömmigkeits-Aussaliasse eines Indebens der Senatius von Lopola, soll alsen Giedern seines Lieders seines Orders die sich genatius von Lopola, soll alsen Giedern seines Orders auf und eingeprägt werden."



# VIII. Die Erziehnng und Wiffenschaft der Jesuiten.

benso wenig wie die Ziefe der jesuitischen Positik das Bolfdwohl und die der jesuitischen Keligion einen gesunden Glauben, bezwecken diesenigen er jesuitischen Erziebung den Anchm der Wissenschaften Luch die Lehranstalten des Ordens dienen allein der Vergrößerung seiner Macht und jeines Einstussische Zie erste bedeutende derjelben

Macht und seines Einflusse. Die erste bebeutende derselben war das 1551 gegründete Collegium Romanum. Ihm sieß im nächsten Sahre Papst Austus III. auf Lovosias Borissias das Collegium Germanicum sofigen, wesselse Bestimmung erhielt, Kämpfer gegen den Protestantismus in Teutschaub derangubisden. Einer ziehutschau dem Werterbraug der Beschläub des Konzils von Trient, daß nach dem Muster jener Anstalten in jeder Diöcese ein Anabensemmar, d. h. eine Ausbildungsanstalt für Kandidaten des santzeigen Prosissias von gartesten Anabenalter an dis zur Weisperrichtet werden solle.

Das Erziehungshystem ber Sestuiten hatte bis auf die neueste Zeit die im Jahre 1588 verfaßte, 1599 durch den General Claudius von Aquaviva verössenstigtet, 1832 auf Anordmung des Generals Joh. Rootsbam mit zeitgemäßen Könderungen neu redigierte und 1887 von P. Pächtler neu herausgegebene Ratio studiorum et institutiones scholasticae societatis Jesu jur Grundlage. Rach biefer gerfällt eine jefuitische Lehranftalt in zwei Abteilungen; Studia superiora und Studia inferiora. Bebe berfelben bat einen Brafeften, beibe ausammen einen Reftor. Die Studia inferiora haben wieder funf Rlaffen: Rudiment, Grammatit, Sontar (jest untere, mittlere und obere Grammatif), humanitat und Rhetorit, jede mit 1 bis 2 Jahren Lernbauer, welche im gangen einem Somnafium entfprechen. Die Sauptfache im Lehrgange biefer Schule ift bie Erlernung ber lateinischen Sprache, aber nicht bie Renntnis ihrer Catbilbung, fondern bie Ubung berfelben und bie Geschidlichfeit zu reben und zu ichreiben. Bon ber Suntarflaffe an burfen Lehrer und Schuler nur lateinifch fprechen. Der Bahlipruch ber Jefuitenschulen heift baber: "lege, seribe, loquere." Man glaubt bies Biel namentlich burch Überlabung bes Gebachtniffes ber Schuler mit Rebensarten ju erreichen, beren man Cammlungen über bie verschiebenften Dinge anlegt. Unter bie erften Bflichten ber Schuler gehort bie, taglich ben Rofenfrang gu beten; auch muffen fie monatlich beichten. Die Mutterfprachen maren bis 1832 an ben jefnitischen Anftalten ftrena perpont und werben noch jest vernachläffigt. Früher mar ihr Sprechen mit Strafen bedroht, Die man nur los merben fonnte, menn man - einen Mitschüler vertlagte, ber fich bes nämlichen Bergebens fculbig machte, wie benn auch jeber Jefuitenichuler von ben Oberen einen Rebenbubler (aemulus) erhalt, mit bem er im Lernen wetteifern muß. Die alten Rlaffifer bienen einzig und allein gur Bilbung bes Stils, ohne Rudficht auf ben Beift berfelben, baber auch Cicero als bas höchite 3beal biefer Schulen verehrt wirb. Mus Bergil fliden bie Jesuitenschuler lateinische Gebichte gufammen und führen lateinische Dramen auf, boch nicht folche bes Plautus und Terentius, fonbern felbitgebichtete. Much Griechisch wird gelernt, ja fogar mit bem Anspruche, biefe

Sprace gu iprechen und in ihr Gebichte gu verfertigen. Die Jeluiten stellen bie griechsichen und lateinischen Werte Briftemuscher benjenigen bes klassischen Altertums gleich. Die übrigen Lehrgegenstände, außer den alten Sprachen, faßten bie Jesuiten unter dem Titel "Erudition" zusammen geworfenen Aneldoten und Notigen aus den verschiedeniten Wissenschlassen. Ginen naturwössenschaftlichen Unterricht kannten die Zesuitenschunden bis zum Sahre 1832 nicht, und ein solcher wird erst seitsten aber ein freierie und keines des gestellt bestehen, aber auf religiös Weise und keineswege erschöptend oder tystematisch erteilt. Ginen historischen Unterricht geben sie noch jehr nur in einseltig strucktas geben sie noch jehr nur in einseltig firchlichen Weise, nicht als selbständiges Jach.

Die Studia superiora bestehen aus einem zweis ober breijahrigen "philosophischen" und einem auf biefen folgenden vierjährigen theologischen Rurfus. In ber Bhilofophie halt man fich an Ariftoteles, "foweit biefer nicht gegen Die Rirchenlehre verftößt," und fucht namentlich bie gegen ben "mahren Glauben" gerichteten philosophischen Sufteme ju miberlegen. In ber Bahl gwijchen verschiebenen Deinungen muß ftets die Theologie poranleuchten. In ber Mathematif und Phyfit hielt man fich bis 1832 an Guffib, beschränfte fich aber barin auf bas, "was bie Schüler gerne horen." Jest allerdings wird bas Fach in modernerer Beife gelehrt. In der Theologie ift die Bulgata die Grundlage; bas Drigingl und weitere Uberfebungen ber Bibel fallen nur ju Zweden ber Bergleichung in Berüdfichtigung. In ber Rirchengeschichte nuß nachgewiesen werben, bag bie Rechte ber Rirche und ihres Sauptes auf uraltem Berfommen beruben. Die übrigen Teile ber Theologie beruben gang auf Thomas von Mauino, beffen Anficht entweber verteibigt ober bie Frage übergangen werben foll.

Abgesehen nun davon, daß schon die allgu häufigen Andachtübungen und Exergitien der Jesuiten die wissenichaftliche Thatigfeit notwendig beeintrachtigen muffen, fann von einer Freiheit und Unabhangigfeit ber lettern ichon barum feine Rebe fein, weil ber gange Ctubienplan, gleich ben Erergitien, barauf berechnet ift, aus ben Schülern blindgehorfame und ergebene Bertzenge bes Orbens, auf alles eigene Denten und Urteilen von vorn herein verzichtenbe Dafdunen gu bilben. Die famtlichen Lehrfacher find in ben Jeffeln ber mittelalterlichen Scholaftif befangen, und bie gange Bewegung bes Sumanismus wird als nicht bagewesen betrachtet. Alles ift nur eine mechanische Abrichtung; in ben Beift bes romifchen Altertume (vom griechifchen gang ju ichweigen) wird nicht eingebrungen und beffen Trager, bie Rlaffiter, ben Schulern nur burch fogenannte faftrierte Musgaben befannt gemacht, aus benen Mles entfernt ift, was bem jesuitischen Zwede traendwie ichaben founte. Dagegen wird burch Anftandelehre, Tangftunben, allerlei forperliche Ubungen und theatralifche Borftellungen bas Bublifum geblendet und ihm glauben gemacht, ber Unterricht fei ein aufgeflarter, mahrend biefe Gertigfeiten bloß bagu bienen, ben Jefniten unter Umftanben auch bie Rolle eines Weltmannes fvielen zu laffen, ba er alle moalichen Dasten vornehmen muß, je nachbem bie Bwede bes Orbens es verlangen. Damit fibrigens bie Schuler ber Jefuiten fich baran gewöhnen, gang bem Orben und bem Orben allein augugeboren, wird bie Liebe zu ben Eltern und Bermandten fuftematifch in ihnen ertotet. 3hr Glaubenseifer murbe ferner in früheren, buntleren Beiten baburch angefeuert, baf es ihnen erlaubt war, Sinrichtungen von Rebern beiguwohnen, - anderen nicht. "Rach fiebeniahrigem Stubium, fagt Graf Boensbroech (C. 33 f.), beschließt ber junge Jesuit feine Musbilbung, ausgeruftet mit aller philosophifche theologischen Spitfindigfeit vergangener Jahrhunderte, ben Ropf erfüllt mit ben Ramen langit toter Sniteme und ohne Ginfluß gebliebener Gelehrten bes Mittelalters, aber in faft polliger llmvissenheit über die Geistesfaupse der Esgenwart, über die attuellen wissenlögenschaftlichen Rüchtungen, die er zum großen Zeil weder in ihren Trögern, noch in ihren Produkten auch nur dem Namen nach kennt. . . Will der Individuals Seinit etwos kefen, so stehet ihm nicht, auch wenn er ein gereister Wann ist, die Visleitober zur freien Verfügung, sondern er hat sich an seine Seren zu wenden, und nach ihrem Gutdünften wird beim Vensch zu wenden, und nach ihrem Gutdünften wird beim Vensch er füslt oder nicht. Daß dabei sehr vie eine engherzige Ausselfussung waltet, liegt auf der Kond.

Den Schulen ber Jesuiten entsprechen auch ihre wissenschaftlichen Leistungen. Wie in jennn, so nehmen sie auch in biesen eine gang eigentsümsiche, von der sprichgreitenden Kulturentwickelung der Menschheit völlig abgeschiedene und getrennte Stellung ein. Daher können sie auch nicht gugeben, daß Zesuiten von Anderen als von Ordensgenossen unterricktet und über Erwerbung von Keuntnissen geprässerben. So erwirten sie school 1552 vom Papste Jusius III. das Borrecht, gleich den Universitäten, ihren Schisten die Grade eines Baccalaureus, Magisters, Licentiaten und Dotors zu erteisen, was Pius IV. 1561 bestätigte. Und doch waren die Knischen der Theologie woch wenn sie Universitäten hiebe, niemas vollständige Hodsschusen; sie entsjetten bloß die Fastutäten der Theologie und der "freien Künste" (jeht als die der "Phissologies" begeichnet).

Sehen wir nun, welche Leiftungen bie burch jesuitifche Schulen gebilbete und genahrte Litteratur bes Orbens aufgweisen hat.

pricht, auch auf Noften der Wahrheit. Der Jefuil Robert Bestarmin (geb. 1542 im Toksaun, geit. 1621) predigte in seinem Hauptwerfe de controversiis sidei unbedingten blinden Gehorsam gegeu den Papit und stellte in diesem Sinne die Geschichte wolfkommen safish der

Wie Töllinger ("Das Papfitum, neu bearbeitet von 3. Friedrich, München 1892) nachweift, haben die Zefulten zu allen Zeiten die Fälfchungen der Kirchengeschichte verteibigt und diese zich gehalten. Der eine Derteie, Possein, Balencia und Turrianns die Echtheie in 9. Jahrdundert erfundenen pieudo-iffidorischen Zeftetalen, einer gefälschien Sammlung päpftlicher Defrete, welche die Debethoheit des Papfies über alle Reiche erweisen sollten. Der spanische Industrie und Reliquien, um die Gestung der päpftlichen Unschläckerfei und Reliquien, um die Gestung der päpftlichen Unschläckerfei und ber unsehescher Unschläcker und her unsehesche der die Reich und kallog verteidigten die Pfendo-Dionspilus-Schriften; Canissias erbichtete Briefe der Stungfrau Marie Schriften;

In der Geschichte ühres eigenen Ordens thaten sich errer Ferns Zearga (Stassener, † 1612) mit seiner Geschichte der Heiligen welligen und Vartyper der Geschlächte der Heiligen der Heiligen der Heiligen Geschichte des Ischilienschens (1615) mid 1821 zu Köln gedruckt, Nibadeneira, der Berfasser einer Schrift gegen Macchiavelli (de bono principe), mit der Aufgablung der berühmte vollt die bono principe), mit der Aufgablung der berühmten sell die bono principe), mit der Aufgablung der berühmten sell schriftskere, 30,5. Tossenstris u.a. mit der Prachfunsgabe "Imago primi seculi societatis Jesu" u. f.w. Gegen die Ischilien schrieben Witglieber der älteren Wöndsschen das Theatrum Jesuitieum (Geimbra 1654), worin sie die Bedrückungen exzäliten, welche sich seluiten gegen die älteren Derben erlandten.

Bas die übrige Beltgeschichte betrifft, so ersehen wir

ichon aus Baronius und Bellarmin, wie es die Jesuiten mit ber Bahrheit halten. Dagu ftimmt auch, bag fich nicht weniger als neun Jefuiten im fiebengehnten und im Unfange bes achtzehnten Jahrhunderts bagu bergaben, Die Echtheit eines Briefes ju beweifen, welchen nach ber Legenbe bie Jungfran Maria an bie Gemeinbe gu Meffina gefchrieben habe, beffen Sprache griechifch (!) ift, und bem gu Ghren noch jest jahrlich am 3. Juni ein Fest in Meffing gefeiert und gablreiche bortige Rinder "Lettera" getauft werben. Der größte jefuitifche Gefchichtichreiber ift ber Spanier Juan be Mariana (geb. 1536 gu Talavera), welcher bie fpanifche Befchichte in breifig Buchern, in gewandtem Stile, boch ohne alle Rritit ichrieb (fie ericbien querft 1601-1605 in Maing, und beginnt mit Rains Rachtommen Tubal, von bem bie Spanier abgeleitet merben!). Seine ichon ermahnte Abhandlung de rege et regis iustitutione wurde auf Anordnung bes Barlaments von Baris burch ben Benter verbrannt; weil aber bies bie Frangofen gegen bie Jefuiten erbitterte, verleugneten ibn feine Ordensbrüder, und bie Inquisition feste ibn, 73 Jahre alt, wegen theologischer Schriften gefangen, brachte biefe auf ben Inder und behanbelte ibn um fo barter, weil man unter feinen Bavieren ein fpanifches Wert über "bie Gebrechen ber Befellichaft Befu" gefunden batte. Er ftarb 1623, im 87ften Jahre, Famian Strada († 1649 in Rom) fchrieb bie Befchichte bes nieberlandischen Rrieges in fpanischem Ginne, welche Rafpar Schoppe, ein Gegner ber Jefuiten, wiberlegte.

Chensowenig Kritit wie die Geschichtorscher bewiesen bie prachforscher des Ordens. Franz Arrianus gad ein artanitigke Nachwerf des bierten oder finitien Jahrimderts, welches den Titel "Apostolische Konstitution des Papites Elemens I." führt, und welches er für echt hielt, 1563 mit Gepränge griechisch und lateinisch, die französischen Selwien Sirmond und Fronton in der ersten Hälfe des sieden-

zehnten Jahrhunderts gaben die Kirchenväter heraus, aber reich an Fehlern und arm au fritischem Blide.

Die größte Ungabl ber jesuitifchen Schriftfteller find Theologen, von benen aber bie alteren, mit Ausnahme beffen. was ein Teil von ihnen, wie schon erwähnt, über Moral und Bolitif geichrieben, für unfere Reit feine Bebeutung mehr baben. und fogar bie neueften auch wenn fie fo bebeutenbe Berte ichaffen, wie B. Frangeling Theologia dogmatica (6 Bande), ber Richtung nach in bas Mittelalter gehören. -Ferner hat ber Jesuitenorben eine Angahl Schriftsteller über bie Beographie und bie Sprache ber Lanber, in welchen bie Befuiten Miffionen befagen, einige Mathematiter und Raturforicher, unter welchen Athanafius Rircher im 17. Jahrhundert mehrere für feine Beit bebeutenbe technische Erfindungen machte, und einige vergeffene icholaftifche Philofophen hervorgebracht. In neuefter Beit befag ber Orben einen febr gelehrten Siftprifer in Damberger, welcher fur fein großes Bert auf Unterftutung von Ceite ber Befellichaft hoffte, beffen Manuftripte aber Die Jesuiten nach feinem Tobe - verfauften, ftatt fie ausznarbeiten. Angelo Cecchi in Rom bat fich als Aftronom einen großen Ramen erworben, ift aber in feinen Beftrebungen völlig bereinzelt geblieben. Auf ben Gebieten ber Runft, ber Mithetif und ber Litteraturgeichichte, fowie ber fritischen Belt- und Aufturgeschichte haben bie Jesuiten gwar in ber von ihren hollandischen Rieberlaffungen aus geleiteten Beitschrift "Stimmen aus Maria Laach" (Freiburg im Br.) eine Angabl geiftreicher und eleganter Schriftsteller aufzuweifen, wie Die Batres Ml. Baumgartner, F. Chrle, J. Epping, F. v. hummelaner, 30f. Anabenbauer, T. Befch, F. Rief. 6. Schneemann, 3of. Spillmann u. m. A. Aber Die Arbeiten biefer Berren zeigen nur, bag bie Jefuiten nach wie por baran arbeiten, die Welt zum Ratholizismus nach papitlicher Auffaffung gurudguführen, und alles biefer Richtung nicht angehörende möglichst schreckt zu machen und zu ereinschen lichen. Für nicht durchaus in der Wolfe ultrawentalen sichen, Erne sich alle diese Aufläße schiederterdings 
ungeniesdar; es ist feine Wissenschaft, die hier spricht, sonbern bloß Tendeng und Propagnaba! Der nämlichen Tenben huldigen auch die fremden jeduitlichen Zeitschen, die Civiltà cattolica in Italien, die Etudes religieuses in Frankreich, der Month in England. In sämtlichen handelt es sich hinter allen Prunt und Fütter nur um die Kattolicierung und Komanissensung aler Welt zur eichstem Beherrichung durch die Zeitsien. Eine solche Tendens aber ist 
weder mit der Würde der Wissenschaft, and mit der Ruhgparitätischer Etaaten irgendowie vereinbar, und in rein 
fathfolschen Tänderungen sie einerkennen würden.

Bas die Jefuiten unter Logit verfteben, bat im Jahre 1866 Bater Clemens Coraber burch fein Buch "ber Bapit und bie modernen 3been" bewiesen. In bemfelben berteibigte er namentlich bie Encyflita und ben Syllabus bon 1864, indem er fich jugleich bie Dube gab, bie burch ben Sullabus verurteilten Gabe, welche befanntlich nur Bhantafie-Gate find, wie bie Rurie fich porftellte, baf fie etwa in liberalen Schriften portommen fonnten und bie baber bas Begenteil ber papitlichen Anficht barftellen, baburch bem ultramontanen Bublifum beutlicher gu machen, bag er ihnen sogenannte "Gegenfate" an die Seite ftellte, welche bie papftliche Unficht felbit ausbrücken follen. Diefe "Gegenfate" find aber fo angitlich an ben Wortlaut ber berworfenen Cabe angelehnt, daß durch die bloge Ginichiebung bes Bortes "nicht" u. f. w. meift ein giemlich lächerlicher Eindruck hervorgebracht wird.

Bir fuhren als Beifpiel ben 34. verworfenen Sat an, welcher lautet: "Die Lehre, welche ben römischen Bapft einem freien und in ber gangen Kirche seine Macht aus-

übenben Fürsten vergleicht, ift eine Lehre, Die im Mittelalter vorherrichte. Dit ber Bermerfung biefes volltommen mahren Sabes wollte Bins IX. offenbar fagen, bag biefe Lebre nicht nur im Mittelalter herrichte, fonbern auch in ber Reugeit herrichen folle. Bater Clemens Schraber aber fügte einfach ein "nicht" ein und leugnete bamit, ohne es ju bemerten, bie Lehre von ber Couveranetat bes Bapftes ipagr in Begug auf bas Mittelalter!! Der Gegenfat gum 38. Sabe lautet: "jur Teilung ber Rirche in bie morgenländische und abendlandische baben nicht die übertriebenen Gewaltstreiche ber Bapfte beigetragen," beschulbigt alfo bie Bapfte in ber Faffung, bie ihre Unficht vorftellen foll, "übertriebener Gewaltstreiche." Ebenfo aut ift ber Begenfat jum 76. Cate: "Die Abichaffung ber weltlichen Berrichaft bes apoftolischen Stubles murbe gur Freiheit und gum Blude ber Rirche nicht außerorbentlich viel beitragen." Richt außerorbentlich viel! Alfo boch giemlich viel ober weniaftens etwas! Gin einzelner Jefuit! wird man rufen. Aber Clemens Schraber ift mehr als bas; ba er gewürdigt wurde, in einem umfangreichen Buche bie firchlichen Thaten Bius IX. ju verherrlichen, muß man ihn als offiziellen Bertreter bes Refuitenorbens und bes romifchen Snitems betruchten. Und folche "icharffinnige Logifer" follen bie Manner fein, por beren "Gelebrfamfeit", wie ein ultramontanes Blatt fagt, die Liberalen fich fürchten?? Risum teneatis!

Albgesehen aber auch von solcher, den Berfall an der Stirne tragender "Wissenschaftlicheit" schlieben sich die Sestiuken aus dem Reiche des forschenden Gestiets schon durch die fortgeseht Hulbigung aus, welche sie dem trassetten Abergiauben darbringen. Nicht nur die früheren Zesuiten etwa glaubten, gleich ihren Zeitgenossen, samtlich an dezeret und Teusselbeschaftwürungen, sondern ihr Ordensgenosse durzweische fahren Dinge noch in unseren Tagen als unzweischhafte Abaltachen betrachten. Er glaubt an die Wirfung der

Bunichelrute und warnt nur bor bem "teuflischen Ginfluß," ber bamit verbunden fein fonnte (Comp. Pars I, No 270 ff.). Er glaubt an Zauberei mit Silfe bes angerufenen Teufels, an Bererei ale bie Runft, mit Bilfe bes Teufels Unberen ju fchaben. g. B. Saft ober funbhafte Liebe ju ermeden. Arantheiten ober Blobfinn hervorzurufen. Sinter bem Schwindel bes Tifchrudens und Tifchflopfens wittert er "boje, von Gott verfluchte Beifter;" ebenfo betrachtet er ben fog, tierischen Magnetismus als ein teuflisches Wert. Er belehrt feine Gläubigen (a. a. D. No. 317 f.) über bie Befchwörung und bas Mustreiben bofer Beifter aus befeffenen Berfonen ober Dingen, und fcpreibt fogar einen Teil ber Traume bem Teufel gu! Dag biefer anerkannte erfte heutige Bertreter ber jesuitischen Morallehre (No. 265) biejenigen lobt, welche geweihte Medaillen, Bilber ober Reliquien von Beiligen bei fich tragen, und geftattet, ben Mond ober paffende Beiten ju beobachten, um Rrauter ju fammeln und beral., ift neben bem porbin genannten barmlos gu nennen. Der Jefuit 3. v. Bouniot behauptete noch 1889, daß bie beibnischen Götter wirklich eriftierende Damonen gewefen, erflärte bie Befeffenheit burch bofe Beifter als Thatfache und verfocht bie Meinung, bag im Magnetismus und Spiritismus Teufel fputen. -

In ihrer ganzen Gelchiche hoben die Seluiten nur wei Orbensflieber aufzuweisen, welche gegen die Hegennworden führere Zeit auftraten, Abam Tanner, von dem dies nur in geringerem Waße gilt, und Friedrich von Spe, welcher, wygleich Sichter, durch eine Cautio ertimalis die annum ohn und ohne Gutheißung von Seite der Oberen des Ordens 1631 erthien, einer der erften Bahnbrecher zur Abchflung in der welche Berwunderer (1635) einen frühen Tod fand. Kuf ihn fum fich die Seluiten gewaltig wiel zu gut, verschweigen der wohlweistich, das einer der hobes fleichen Verteiliger der

Herprozeffe, Martin Anton Delrio, ein in Belgien lebenber Spanier (geb. 1551, geft. 1608), Jefuit war. Seine mit Genehmigung ber Ordenshäupter 1593 erschienenen Disquisitiones magicae in der Bänden sind nächst den "Herprograme" das schenklichse Buch das gegen die armen Weiber, die man Heren nannte, geschrieben worden ist und besieht, aus den schanfossen Verseumbungen des weiblichen Geschickeites.

Wie lange wirde es doger wohl, wenn die Jesuiten bei mis wieder Eingang und vermehrten Einstug erlangen sollten, douern, die sie auf Wiedereinstützung der Hernprozesse würden? Ja, das sind wirklich Leute, deren "Gelehrsamteit" weniger zu fürchten ist, als — ihr Krantismus!





#### IX. für und wider.



er Berjasser bieser Zeilen ist weit entsernt, bie Berbienste des Jesuitenordens zu verfennen. Einiges davon ist bereits anläßlich erwähnt worden; daß bis dahin nicht mehr in dieser Richtung geschaft, hat einem Ernne in dem esten einen Ernne in den

Amede biefer Schrift, por ber Wiebergulaffung bes Orbens in Deutschland und ber Schweig ju marnen. Jefuiten haben fich um bie Musbreitung bes Chriftentums im fernen Oftens, namentlich in China und Japan große Berbienfte erworben. Gie erwirften 1692 vom dinefifchen Raifer Rang-bi Religionsfreiheit für bie Chriften und unterrichteten die Chinesen in Mathematif und Aftronomie, wurden aber in Folge von Streitigfeiten mit anderen Orben und von Spannungen mit ben Bapften im 18. Jahrhundert aus China vertrieben. In Japan brachten fie ichon 1581 bie Bahl ber Chriften auf 150,000, murben aber 1639 vertrieben, und viele von ihnen ftarben mutvoll ben Martyrertob. In Oftindien hatten fie im 16. und 17. Jahrhundert große Erfolge aufzuweifen, Die aber gurudgingen, als Die portugiefifche Berrichaft gerfiel. In Abeffinien befehrten fie 1604 einen Ronia, murben aber noch in bemfelben Sahrhundert vertrieben. Biele von ihnen starben 1661 als Butzeugen des Christentums in einem afrikanischen Regerreiche, das damals Monomotapa hieh. Die größte Wacht aber ersangten sie in Südamerita, wo sie aus den einheimischen Indianerungen eine allgemeine Sprache schusen, die durch gang Brassisen verftanden wird, in Paraguay aber einem großartigen Staat gründeten, in welchem tressische Erdnung und Gesche herrschaften. In Vordamerita erforschien sie Canada und bauten Californien an. Überall aber hat man ihnen, und zwar meist von fatholischer Seite den Borwurf gemacht, daß sie ihre Ersolge einer Bermengung des Christentums mit den Religionen der Völster, unter denen sie wirsten, verdamtten.

Es ift natürlich, bag bei allen biefen Unternehmungen bie Jefuiten, namentlich ihre Miffionare, namenlofe Strapagen gu erbulben hatten. Gie haben biefelben, fowie bie vielen Anfeindungen, die fie in Europa, teils unichulbig, teils aber verbienter Beife erfuhren, mit großem Selbenmut ertragen. Aber aus allen biefen und ben porber erwähnten Thatfachen folgt mit Rotwendigfeit, bag fie nur in fernen Sandern unter Bolferschaften von geringerer Rultur, in Europa aber nur in früherer Beit eine wirfliche Aufgabe erfüllen und erfüllten. Für Europa in ber Gegenwart find fie auf allen Bebieten langft überholt und überflügelt. Die fatholifche Rirche wurde ohne fie und ihren Ginfluß eine piel höhere Reinheit und ehrfurchtgebietendere Stellung einnehmen. In ber Wiffenichaft baben fie feinen einzigen Ramen aufzuweisen, ber mit ben beutigen Korpphäen auf allen Gebieten, namentlich an ben beutichen Univerfitäten. von ferne wetteifern tounten. In ber Krautenpflege find ibnen die Johanniter, die Diafoniffinnen und die barmbergigen Schweftern weit vorzugiehen. In ber Bolitit haben fie in ber neueften Beit, wo fie auch waren, nur Berwirrungen angerichtet, wenn auch baran mehr ber Gifer ihrer Unhanger, als ber Orben felbit bie Schuld tragen mag. Ihre lare

Woral ist noch immer dieselbe, wie die Werke des Paters Suny zeigent, welcher lediglich die Berteidigung des Wordes aufgegeben het. Damit schlen auch die Bemishungen dahin, mit welchen der Franzose Treineau-Josh und der deutsche Polyhstivor Franz Jos. Buß ihre Unschutd, zu deweisen under indem sie meinten, die largen Woralissen des Ordens seine ja vergessen. Gewiß, man hätte sie besser verzessen sich lassen, wenn nicht Gurry und Genossen sich die kenten kiere Leskene der Welt wieder nis Gedeknites gurickgutzes, ihre Leskene der Welt wieder nis Gedeknites gurickgutzes.

Aus allem bem Gesagten ziehen wir noch einmal ben Schluß, das es teils überstüffig. bet eils schödlich wöre, ben in hinsicht seiner moralischen Lehren anrüchigen, infolge seiner Feindschaft gegen die Gewissensseitsische sich den Wiederenweckung des Zauber- und Wiederenweckung des Zauber- und Verenwahrs geschrlichen Testuitenorben in Deutschland und der Schweiz wieden, wieden ziehntenorben in Deutschland und der Schweiz wieden zu gulafien! —





### Auhang.



fie meift bem Berke von Böllinger und Reufch, Geschichte ber Moralftreitigkeiten in ber rom.-kathol. Kirche feit bem 16. Jahrhundert (Rörblingen 1889).

Das Gefährliche und Bebentliche des Krodobilikmus liegt barin, daß er sich nicht in erster Linie vom Gewissen leiten läßt, sondern vom Ansschied und Meimungen, die naturgemäß auseinandergesen. Er hat daher mehrere Abstuhungen, vol him solicien sich sich eine gegen zu einem Standpuntte an, welcher nicht mehr der seinige ist. Auf die Frage nun, unter welchen Vorausselbungen man in seinem Verhalten inzehn diese Anstalten unter welchen Vorausselbungen man in seinem Verhalten irgend einer Ansich solgen dürfe, antworten:

- 1. Der Probabilismus felbst, und zwar wieber a. ber lare Brobabilismus ober Larismus:
  - "wenn nur irgend welche Gründe dafür sprechen oder wenn es nicht gewiß ist, daß keine Gründe basür sprechen."
- b. Der Probabilismus im engern Ginne:

"wenn die Unficht zwar weniger probabel, aber boch auf gute Grunde geftutt ift."

c. Der ftreugere Brobabilismus:

"wenn bie Ansicht beinahe ebenfo probabel ift, wie bie entgegengesette."

2. Der Aquiprobabilismus:

"wenn die sichere und die weniger sichere Meinung gleich probabel find."

3. Der Probabiliorismus:

"ber minder sichern Ansicht darf man nur dann folgen, wenn sie die probablere, der sicherern aber auch, wenn sie die minder probable ist."

4. Der Tutiorismus und zwar a, im engern Sinne: "ber minder sichern Ansicht barf man nur bann folgen, wenn sie die probabelste ist."

b. Der Rigorismus:

"Der sicherern Meinung muß man folgen, auch wenn die minder sichere probabler oder sogar die probabessiehe ist." (Bergs. Lehmfuhl Theol. moral. I. p. 59).

Wir möchten diesen Ansichten gegenüber unsern Standwant so formulicern: "Wan muß unter allen Umständen der sicherten Reinung folgen und anf Probabilität teine Midficht nehmen. Die sicherste Weinung ist aber die, welche ein gebildetes Gewissen eingiebt."

 Privatleben der Probabilismus unter den Richtjesuiten febr ftart vertreten ift, haben wir (S. 61) bereits angedentet.

Der erste Probabilist, welcher als Morallehrer auftrat (1577), war ein spanischer Dominitaner, Bartholomäus be Medina.

Unter den nichtschuftigen Moralisten finden wir weiter nur 14 namhaite Probabiliften. Die Befannteften darunter find: Der Weltgeiftliche Inan Sanchez, der regulare Kleriker Thomas Hurtado, der Ciffercienfer Joh. Caramuel, der Zeatiner Antonio Diana, der Dominilaner Gregor Sahre und der Oblate Wartin Bonacina.

Seluiten, welde ben Probabilismus befampiten, aber allerdings nur bis zum Probabiliorismus vorschritten, nennt man nur sieben, meist wenig befannte: Ferd. Rebello, Paul Comitoli, Abres Bianchi, welchem letzten, bem entlichiebensten von ihnen, bezeichnender Weise der General nicht gestautete, sein Wert unter seinem wahren Ammen und im Namen des Ordens herauszugeben, später Andwig de Scilbere aus Brügge und Michael de Elizalbe, ein Spanier, noch später der General Vonzalez, und Camargo.

Die bei weitem zahlreicheren und bedeutenberen Gelehrten ber "Gefellschaft Jest" stehen aber auf Seite des Probabilismus. Ihr Berzeichnis enthält 50 die 60 Ramen, unter welchen Escodar (1.06. S. 61), von dem man jagte, daß er den himmel teuer fause und anderen billig ablasse, den erstem Vang einnimmt. Reben ihm sind die hervorragendblen: Gregor Basques, (der älteste jesuitische Brodabiliss), Aavarra, Suarez, Thomas Sandez, Toseus, Horriquez, Beter und Kalpar Hurtado, Franz und 30ch de Lugo, Castro-Palao (alles Spanier), Emanuel Sa, Jagundez (Brutigssen), Lessians, Scholaus, Lessians, Scholaus, Lessians, Lessians, Scholaus, Lessians, Scholaus, Lessians, Lessians, Charling, Lessians, Scholaus, Lessians, Lessians, Charling, Lessians, Scholaus, Lacencia und Azor schonaus und Probabilismus den Probabilismus und Prob

Seit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts ging ber Brobabilismus (meift in Folge ber ihn angreifenden Provingialbriefe Bascals) entichieden gurud, erfuhr viele Berurteilungen und felbft (oben G. 74) papftliche Berbammungen, und einige Sefuiten fuchten bie angefochtenen Unfichten von ihren Orden abzumalgen. Ihr Ordensbruder Carbenas aber verteibigte bie verworfenen Gate geradezu und beftand barauf, baß es erlaubt fei, ein Berbrechen abguleugnen, wenn man in Bebanten Bufate mache (Diss. 19, c. 2, N. 14). Die Dominifaner fielen vom Brobabilismus gang ab; bie Jefuiten aber wandten fich ihm nur noch mehr zu, und Thomas Tamburini trieb biefes Suftem 1654 geradegu auf bie Spite, ebenfo Anton be Carafa (1667), welcher lehrte, bas Gemiffen burfe ber Meinung eines einzigen gelehrten Mannes folgen, auch einer fremden Meinung, die der eigenen widerspreche, und einer probabeln mit Beseitigung ber ficheren. Mis ber larefte Moralprediger aber galt ber Englander Anton Terillus (1668). Dagegen verweigerten bie Orbensoberen bem Jefuiten Eligalbe bie Erlaubnis gum Drude feines antiprobabiliftifchen Berfes und ber General Dliva bedrobte ibn mit ben fcmerften Strafen. Begreiflich; benn Elizalbe fagt von ben Schriften feiner Gegner im Drben: "Ich fuchte Chriftus, erwar nicht ba. Ich fuchte bie Liebe Gottes und bes Rächften, fie war nicht ba. Ich fuchte bas Evangelium es war nicht ba. Ich fuchte bie Demut, fie war nicht ba, .... Das Evangelium ift einfach und widerfpricht aller Doppelgungigfeit; es fennt nur Ja, Ja, Rein, Rein. Der moderne Moralismus aber ift nicht einfach, fonbern gebraucht jenen doppelgungigen Brobabilismus und bat Ja und Rein Busammen, da feine Regel die Probabilität einander widerfprechenber Cabe ift." 3a, ber Jefuit Canvitale fprach bem Elizalde die Gelehrsamfeit und Tugend ab und behauptete geradezu, ein Begner bes Brobabilismus habe in ber Gesellschaft Jesu teine Berechtigung!! Ebenfo wies

General Dliva ben Orbensmann La Quintinge gurecht, ber über die ichlimmen Folgen ber Morglehren Bufembaums u. a. flagte, und die Jesuiten ruhmten fich ber leichten 216folution in ihren Beichtftublen (Dollinger und Reufch a. g. D. C. 64). In ber Lehre von ber Beichte verfochten bie meiften jefuitifchen Rafuiften bie Anficht, bak gur Losiprechung Die Attrition, b. b. bie Rene ans Furcht por ber Bolle, genuge und baf bie Contrition, b. b. bie Reue aus Liebe gu Gott, nicht erforberlich fei, und ber frangofifche Jefuit Treffe ging fo meit, ju behaupten: Der Menich fei nicht verpflichtet, Gott gu lieben (mas Alexander VIII. verdammte, Dollinger und Reufch G. 79). Begen ben in Spanien, bem Baterlande bes Orbens, fortwährend herrichenben Brobabilismus magte ber Jefuit Thurfus Bongaleg be Santalla feit 1670 in feinem Fundamentum theologiae moralis aufgutreten, indem er bis gum rigorofen Tutiorismus porichritt: aber ber General Dliva verweigerte bie Erlaubuis jum Drude breimal. Innocens XI. nahm fich feiner an und bewirfte fogar, bag er 1687 felbft General wurbe. Mis er nun ein neues Buch gegen ben Probabilismus fchrieb, fuchten bie Mififtenten beffen Beröffentlichung zu bintertreiben: aber Innocens XII. gestattete fie. Gongales ftarb 1706, geiftestrant in Folge ber fortwährenben Angriffe feiner Gegner.

In ber zweiten Halfte bes 18. Jahrhunderts machte ber Probabilismus weitere Rückfgritte, blieb aber unter ben Jefuilen vorhertscheib, welche darüber mit anderen Geistlichen, namentlich nit den Dominitanern, in bestäutigem Etreite lagen. Das Parlament von Paris tieß (1762) 163 moralikeelogische Werte von Jehitten verbrennen.

Mis der Jesuitenorden durch Clemens XIV. aufgehoben wurde, sehte Alfons von Liquori (geb. 1696 bei Reapel, geit. 1787, heiliggesprochen 1839, als Kirchenlehrer erklärt 1871), die Woraltheologie der jesuitscher Krobabitssen sort (fo fagt ber von ben Jefuiten felbft beauftragte Beichichtichreiber bes Orbens, Cretineau-Joln, Original VI, 231); ja noch mehr, er bewirtte ihre offizielle Anerkennung in ber Rirche, bie fo oft gegen fie gefampft batte! Denn ber Aquiprobabilismus Liguori's unterscheibet fich von bem eigentlichen Brobabilismus ber Jefuiten nur in febr geringem Dage, ja beinahe gar nicht, und bie heutigen Jesuiten und Jesuitenfreunde feiern Liquori als echten Brobabiliften. Er geftattet bie Zweideutigfeit, Die Leugnung von Thatfachen mit Bebantenvorbehalt und unter Umftanben fogar ben Meineib, bie geheime Schabloshaltung und bie Freiheit vom Schabenerfate (Döllinger und Reufch I. G. 443 ff.). Geine Lehre ift 1879 auch von Leo XIII. bestätigt worben und ber in jahllofen Briefterfeminarien eingeführte P. Gurn fteht gang auf Liquori's Schultern. Damit ift ber Probabilismus. b. b. ber eigentliche Jesuitismus gur Rirchenlehre geworben. Die Rirche hat bagu ungweifelhaft bas Recht. - ob es gut ihrem Beile bient, wird bie Bufunft lehren. Der Staat aber hat ebenfo bas Recht, biejenigen, bie eine vom Standpuntte ftrenger Moral jo verwerfliche Lehre in Die Rirche eingeschmuggelt baben, von fich fern zu halten und bamit bet Rirche ju berfteben ju geben, bag er ihre altere und bemahrte Sittenlehre ber neu eingeführten vorgiehe, Die fich niemals bemabren fann und wird!



## Das Buch der Mysterien.

Geschichte der geheimen Lehren, Gebräuche und Gesellschaften aller Zeiten und Völker.

Dr. Otto Henne am Rhyn Staatsarchivar.

Dritte bis auf die Gegenwart fortgeführte Auflage.

Preis brosch. 4 M., eleg. gebunden 5 M.

Der Leser findet in diesem Meisterwerke des wohl bedeutendsten Knlturhistorikers der Gegenwart die Klarlegung der vielgenannten, einem grösserem Publikum aber unzugänglichen Mysterien (geheimen religiösen Lehren im Dienste) des ägyptischen und griechischen Alterthums, des merkwürdigen von Pythagoras gestifteten Bundes, die Enstehung des Christenthams und dessen wahre Bedeutung nach kritischer Forschung und seine heidnischen Nachäffungen durch angebliche Wunderthäter. In das Mittelalter übergehend erzählt der Verfasser den wahren Hergang bei dem tragischen Ende des Templerordens, zerstört die falschen Ansichten über das Wesen der Fehmgerichte, schildert die alten Korporationen der Bauhandwerker, die altevangelischen Gemeinden, in denen sich das Urchristentum lebendig erhielt, den wahren Geist des vielumstrittonen Jesuitenordens und den wahren Ursprung des Freimanrerbundes, dessen weitere bunte Schicksale dargestellt werden. In die neueste Zeit versetzen uns endlich die politischen und so oial en Geheimbünde des laufenden Jahrhunderts bis zu den heutigen Anarchisten und dem internationalen Gannerthum, sowie die mannigfaltigen Nachahmungen der Freimauerei, (Odd Fellows, Druiden u. s. w.)

#### Das

### Christenthum und der Fortschritt

zur Versöhnung von Religion und Forschung.

Von Dr. Otto Henne am Rhyn.

Preis: Mark 1.80.

### Die Freimaurer,

Ursprung, Geschichte, Verfassung, Religion und Politik.

Von Dr. Otto Henne am Rhyn.

8. Auflage.

Preis M. 1.50.

### Die Jesuiten,

deren Geschichte, Verfassung, Moral, Politik, Religion und Wissenschaft.

Von Dr. Otto Henne am Rhyn,

Zweite Auflage.

Preis M. 1.50.

#### Der Teufels- und Hexenglaube, seine Entwicklung, seine Herrschaft und sein Sturz.

Von Dr. Otto Henne am Rhyn.

Preis: Mark 2.40.

### Reise durch das Reich des Aberglaubens.

Von Dr. Otto Henne am Rhyn, Staatsarchivar.

Preis: Mark 2.80.

Dr. Otto Henne am Rhyn hat sich durch seine grüssene ulturgeschichtichen Werke bereits einen so angeschenen Namen ervorben, dass man, wenn er sich einen einzelnen Gegenstand des weiten Gebietes der Kulturgeschichter zur Darztellung answählt, mit Recht eine lichtvolle und gründliche Arbeit erwarten dart, biese Erwartung wird durch vorgenanten Bieber übertroffen. Es sind zum Theil die dunkeisten Seiten des geistigen Lebons, wolche Henne am Rhyn mit der Gewissenhäufigkeit der Forschers und Watenbunkte einer abgeldierten Auffassung der Geschichte behandelt und so ausscrordentlich interessen darzeitig, dass man keines der Recher aus der Hand legen wird, bevor man es nicht in einem Zuge bis zum Sohlusse gelösen hat.

#### Die Gebrechen und Sünden

### der Sittenpolizei

aller Zeiten, vorzüglich der Gegenwart.

Von

Dr. Otto Henne am Rhyn, Staatsarchivar. Prels brosch. M. S.-, eleg. geb. M. S.80.

#### Inhalt:

Einleitung.

Blicke auf überwundene Kulturstufen.

5. Dentschland.
6. Österreich-Ungarn.
7. England und Indien.

2. Belgien.

4. Schweiz.

8. Italien.

Stuen.

Die Hetären des klassischen Altertums.

Die Frauenhäuser im Mittelalter.

Der Handelmit weissen Sklavinnen.

Die Wandlungen der Prostitution deren Loos und Ende, in neuerer Zeit.

1. Die Voraussetzungendie-

Die Sünden der Sittenpolizei ses Handels.

1. Frankreich.

1. Die Vördusseltungendeses Handels.
2. Der Mädehenhandel in verschiedenen Ländern.

Wann wird der Rächer kommen diesem Elend? Nachwort.

Der berühmte Kulturhitoriker, Dr. Otto Henne am Rhyn, behandelt in diesem Werke eis Geblech, dessen Kenstnis im allgemeinen, nicht aber in seinen Einzelheiten bekannt ist und leider auf keisen Illusionen, sondern völlig auf auchter Wahrbeit beruht, mänlich die Protistution, deren schmachvollate Seite in dem entsettlichen, is aller Teilen der Erde betriebenen Midchenhandel gipfolt. Diesem wahres Schandfleck der modernen Kultur aufzudecken und eine grünliche Vertilgung desselben zu erlangen, ist der Zweck dieser Schrift, die einen ungeheuren Reichtum von Thatsachen belbringt, welche den auverlässigsten Quellen entommen sind.

### Fauft

### n der Geschichte und Bradition, Mit Berücklichtigung des mittelatterlichen Jaubermeiens.

211s Unhang die Wagnerfage und das Wagnerbuch.

#### Bon Karl Kiesewetter. 37 Bogen gr. 8°. Mit 33 Abbilbungen. Breis 10 Mark.

Nander meint vielleicht, in der Fausstitterunt, die sichn über 2000 Sände jahlt, sie Nuens nicht meir beisperingen. Das berüsennde Stert von Niesenster beweißt im Gegenziel, das der naturgemöße SindBert von Niesenster beweißt im Gegenziel, das der naturgemöße Sindpuntt jitt dieses Voolsten über überhauft noch nicht einencomment wurbe. Ber Faust verstechen mill, nuch im Offallisienus bewondert siehn. Ben bieten abder aber untere Einteraftlichter eine Renaturigt, möhrend

umgelehrt bie Offultiften bie Sauftlitteratur nicht fannten,

Biewohl Riefewetter die dichterifden Berwertungen bes Fauftproblems übergeht, werben die Goetheforscher boch mandes finden, was ihnen

neue und ungeahnte Mufichluffe giebt.

Die Periode ber litteratifijorificem Faulblüder mag also abgelaufen fin; die sonliche Behandlung des Problemes aber, weiches unn genn neue Blutzulubr erhalten hat, hat mit Niefewetters Faulibuch erst bezonnen und ilt zugleich soweit grüßert worden, als es nach unseren bergeitigen Kenntnissen gescheiten fonnte.

#### Aletheia.

Glauben und Wissen im Einklange.

Für Diejenigen,

welche dem innern Zwiespalt entgehen möchten, geschrieben

von Philaleth Alter. Preis: 80 Pfennig.

Das "Litteraturblatt für Katholische Erzieher" schreibt über

dieses Buch; "Der Verfasser dieser kleinen, aber sehr giftigen "Broschüre ist ein Freimaurer vom reinsteu Wasser, der "lästerungen auszusprechen und seinen Hass gegen alles Priester-"thum unverblümten Ansdruck zu gebeu . . . .

Also hüte dich fromme Christeuheit das Büchlein zu berühren, von dessen "Blasphemie man sich mit Ekel abwenden muss."

## Uber die neueste, freie religiöse Bewegung

und die Religion der Zukunft. Eine kritische Studie von Dr. Herm. Wesendouck.

Preis: 80 Pfennig.

### Die Geschichte des Menschen.

Ein Beitrag zur Begründung einer umfassenden und einheitlich abgeschlossenen Ausicht von der Welt und dem Leben. Von Joh. Aprent.

Preis: Mark 2 .-.

### Die Idee der Wiedergeburt.

Von Karl Heckel. Gekrönte Preisschrift.

Preis: Mark 1.80, eleg. geb. M. 2.40.

Im historischen Theile vorzüglich unterrichtend, mit den in historischen Theile vorzüglich unterrichtend, mit den schliesslichen Ausführungen in unsere Weltanschaung ein-stimmend: ein werthvoller Beitrag zur Beleuchtung des Problems einer Auwendung des sog. "Pessimismus" Schopeuhauers auf das Leben im Sinne des Idealismus. (Bayreuther Blätter.) Bitte aufzubewahren!

### Zur gefl. Beachtung!



Wem es darum zu thun ist, sich richtige Begriffbier das Wesen und die Ziele der grossen, unaufhatbaren spiritualistischen Bewegung zu bilden im Gegensatz zu den höchst irrigen Meinungen, welche ein betrichtlicher Feil der Tagespresse ihren Lesere einzuimpfen bestrebt ist, der möge sich vorerst mit der einschlügigen Litteratur einigermassen bekannt machen und dann in Familienoder Freundeskrissen

### "spiritistische Zirkel"

erichten und leiten. Nur auf diesem Wege ist es möglich, sich mit den weltbekannten spirituellen Phinomenen vertraut zu machen und die Ueberzeugung zu erlangen, dass ein Verkehr mit den lieben Abgeschiedenen möglich ist.

Als besonders empfehlenswert können die nachstehend verzeichneten Bücher genannt werden, die durch jede Buchhandlung sowie direkt von unterzeichneter Verlagsbuchhandlung zu beziehen sind.

Leipzig, Johannisplatz 13. Ernst Fiedler

NB! Um Weiterverbreitung dieses Prospektes, weicher Interessenten in unbeschränkter Anzahl gratis und franko zur Verfügung steht, wird höflichst gebeten.

### Die "spiritistische" Methode auf dem Gebiete der Psychophysiologie

von Professor Dr. A. M. Butlerow.

Bericht über den Aufsatz: "Die Gedankenübertragungs" von Professor Charles Richet.

Aus dem Russischen mit Beitrag von Fritz Feilgenbauer.
Preis 1 Mark.

Es ist dies eine erste Arbeit des berühmten Petersburger Universitätsprofessors, die nun in deutscher Zunge vorliegt. Die höchst geistreiche Abhandlung eines gediegenen Gelehrten dünkt uns um so wertvoller, ab iherdurch die Ansicht Butlerows für den Spiritismus — was wohl den wenigsten seiner deutschen Kollegen bekannt sein wird — kit ausgesprochen ist. Von grösster Wichtigkeit sollten für unsere Wissenschafter die aufgeführten Experimente Europas angesetztle wurden. Die sehne Vorrede und der durchaus nicht zu unterschätzende Beitrag des Herra Uebersetzers schein den Wert der Broschien um zu erhöhen.

## Die mediumistischen Erscheinungen vor dem ärztlichen Richterstuhl.

Von W. von Pribytkow,

Verfasser von "Aufrichtige Unterhaltungen über den Spiritismusete.", Herausgeber der russischen spiritistischen Zeitschrift "Rebus" zu St. Petersburg.

Autorisierte Uebersetzung aus dem Russischen mit Anhang von Fritz Feilgenhauer.

#### Preis 60 Pf.

Der Verlasser und Uebersetzer legen uns hier die Graded ar, welche die Vertreter der Medizin bisher von dem für sie besonders so hochwichtigen Studium des Mediumismus abgehalten haben. — Herr von Pribtytow giebt mehrere hervorragende Sitzungen zur allgemeinen Kenntnis; zu einer derselben war es hier gelungen, auch zueh hervorragende Aerzet heranzusiehen. Das für den Spiritismus befriedigende Resultat ist um so erfreulicher, als Vorur teil und Anmassung auch hier ihre Rechte, wie bei giebt Wissenschaft geitend machten. Das Studium dieser Schrift kande Berren Aerzten nicht warm genung emphöhlen werden.

### Religion und Unsterblichkeit. 🕿

#### Nur Thatsachen beweisen!

Eine kurze Betrachtung von Prof. Angelo Brofferio. Uebersetzt von Fritz Fellgenhauer.

Preis 80 Pf.

Preis 80 Pf.

»Man scheide die Philosophie in "Wortphilosophie" und "Thatsachenphilosophie" - und es wird sich zeigen, wo die Wahrheit Ludwig Büchner.

»Gegen Thatsachen lässt sich auf die Dauer nicht ankämpfen. nicht "wider den Stachel lecken,"« Ludwig Büchner Kraft und Stoff (Vorwort I. Aufl.).

### Die spiritistischen Thatsachen

übereilten Hypothesen.

Bemerkungen über einen von Prof. C. Lombroso verfassten Artikel von

#### Dr. G. B. Ermacora

Uebersetzt und mit Vorrede von Fritz Feilgenhauer. Preis I Mark. Preis 1 Mark.

Professor Lombroso, der weltberühmte Irrenarzt hat nach Prüfung der spiritistischen Phänomene offen bekannt, dass dieselben nicht auf Betrug, noch auf Hallucination zurückzuführen seien. Zur Erklärung derselben stellte er eine psychiatrische Hypothese auf, die von dem Paduaer Gelehrten Dr. Ermacora glänzend widerlegt wurde. Die spiritistischen Phanomene sind Thatsachen, die nicht mehr zu läugnen sind. Die spiritistische Hypothese ist heutigen Tages aber noch von keiner andern übertroffen worden. Danach sind die Thatsachen Offenbarungen der Geister unserer Verstorbenen, was die zahlreiche Litteratur bestätigt. Im Anhange dieser Broschüre findet man eine dankenswerte Aufstellung der hauptsächlichsten Werke und Zeitschriften zu Gunsten des Spiritismus.

### Materialismus oder Spiritismus?

Aufzeichnungen aus dem Leben eines Unbekannten.

Preis M. 2.80, eleg. geb. M. 3.40.

Dieses wirklich lesenswerte Buch, welches in erzählender Form dem Leser auf das Fesselndste die wesentliche Bedeutung des Materialismus und des Spiritismus auseinandersetzt, sodass derselbe keinen Augenblick mehr schwankt, für welche der beiden sich heute so hartnäckig bekämpfenden Geistesrichtungen er fortan einzutreten habe, veranlasste die Kritik zu lebhaften Gunstbezeugungen. So z. B. schrieb der rühmlichst bekannte Dr. Hübbe-Sohleiden in der von ihm herausgegebenen Monatsschrift "Sphinx": "Die Ueberlegenheit des Spiritismus über den Materialismus, sobald es sich um eine Ergründung des Menschen wesens handelt, ist schon so oft in Schriften nachgewiesen worden, dass man nachgerade denken könnte, es müsse nun der Worte wohl genug sein, und man könnte kaum noch etwas Neues über diese Lebensfrage vorbringen. Dennoch halte ich Hans Arnold's neneste Schrift "Materialismus oder Spiritismus" für nichts weniger als überflüssig und auch für eine der besten und gemeinverständlichsten über diesen Gegenstand. Derselbe ist hier als Erzählung in lebendige Gesprächsform eingekleidet; und treffend sind darin geschildert die Wandlungen einer Menschenseele bei der Ausbildung des Kinderglaubens, bei ihrem Eintauchen in den Schlamm des theoretischen und praktischen Materialismus und bei ihrer endlichen Erlösung aus dieser eigenen Höllenqual. Uebrigens ist es ja gerade Arnold, der jetzt durch seine gleichzeitig herausgegebene Schrift "Wie errichtet und leitet man spiritistische Zirkel in der Familie?" zum praktischen Selbststudium angeregt hat. Beide Schriften sähe ich gern in den Händen eines Jeden, der sich noch nicht völlig und unzweifelhaft davon überzeugt hat, dass das persönliche Bewusstsein nach dem Tode irgendwie fortlebt und dass ein Verkehr mit den "Verstorbenen" möglich ist".

#### Die Heilkräfte

des Hypnotismus, der Statuvolence und des Magnetismus. Nutzbringend verwertet in der Hand des Lalen.

Von Hans Arnold. Preis M. 1.80.

## Arnold's "Skriptoscop"

ist ein Apparat, welcher konstruiert wurde auf Grund langliäriger occulter Erfahrung seines durch seine vielen betrüßlichen Schriften rinhnilohst bekannten Verfertigers, zu dem Zweck, einen überzeugen elen, leichtlißingsien Verscher zwischen Diesseits und Jenseits zu ermöglichen, ohne sogen, "Medien" zu bedürfen. Der Apparat wurde demgenaltes nach Prinzipien konstruiert, die das in einer jeden Vereinigung von e. 4 Personen enthaltene mediale Fluid in der denk-bar vollständigsten Weise auszunutzen gestatten.

Das "Skriptocop", das sich bisher anchweislich in allen Fällen, wo es Anwendung gefunden, als ganz überraschend erfolgreich erwieses hat, ist der einzige Apparat, der eine Medien Jedermann mit Sicherheit einen leichtfüßsigen Verkehr mit den jenseitigen Freunden ermöglicht und eelbst die hartgesetienste und wiesenschaftlich geblichteten Leugene eines Fortlebens nach dem Tode stets eehr bald eines Bessers belehrt.

Est ist dies Seitenheit, wenn Arnold'e Skriptoecop nicht eogleichen in einer jeden Vereinigung von ca. 4 Personen — eehr oft gegeing auch weniger, ja. oft genügt echon eine einzige Person — gut funktioniert, daher Jacormann isleht intentade ist, alch seibst und Andere augenscheinlichst durch eigenes Experiment zu überzugen von der soch as verkannten, heutzutage aber sehen durch viele namhafte verbriete der Wissenschaft beglaubigten und elfrig verledigten spiritistische Wahrheit, die dahle inattet, dass die Toten nicht tot sind, sondern im "Jenselts" weiterleben und unter Umständen wieder mit uns in Verbindung treten können, z. B. (und in zweckmitssigater Weise) durch das "Skriptoscop."

Dass Amold's "Skriptoscop" den ihm nachgerühnten Vorzügen hataichlich entspricht, dafür legt eine grosse Anzalv von freihen hataichlich entspricht, dafür legt eine grosse Anzalv von freihen weisen, dass man es hier virklich mit etwas zu thun hat, das weit erhaben dasteht über alle etwaige übb Nachrede, mit der Uwerstunge und ersprictischen Sache am und für sich l'ebetwellende und Fernschende stets soche Dinge zu bombardieren pfegen. (Ein auf kennschende stets soche Dinge zu bombardieren pfegen. (Ein schrieben können jederzeit im Redaktionsbüreau der Verlagsbuchhandlung eingesehen werden.)

Das "Skriptoscop" kostet einschl. Porto und Kiste nebst eingehendster Gebrauchsanw. M. 6.—,

# Was wird aus uns nach dem Tode?

Eine populär-naturphilosophische Abhandlung.

Von Hans Arnold. Preis M. 2.40, eleg. geb. M. 3,---

Wer nach jeder Richtung die denkhar korrekteate und fasslichste Antwort auf jeien hochintersante Frage haben will, eine Antwort, die grösstmöglichste logische Sicherheit an Stelle traumhaft-hypothetischer Vermutungen etzt, dem sel dieses Buch so sehr wim öglich empfohlen, mit welchem der Verfasser auf ebenso frappierend cialeuchtendem, wie Intereasantem Wege dem Leser klar macht, dass die Unlöbarkeit jener Frage nur eine scheinbare ist, dass dieselbe bei ruhig besonneren Betrachtung sich nicht nur im Aligemeinen, sondern sogar im Besonderen nach den verschiedensten hatte sich auf dem Gebiete des Urbersindisten mit alle Arn old hähte sich auf dem Gebiete des Urbersindisten mit alle Sympathien weitester Kreise mit einem Schlige erworben hat.

#### Wie errichtet und leitet man spiritistische Zirkel in der Familie?

Ein Leitfaden für die selbständige Prüfung der medlumistischen Phänomene.

Von Hans Arnold.

Prels M. 2,--.

Dr. Hübbe-Schleiden hat in der "Sphins" auch über dieses kleine Werk ein günstiges Urtell gefällt, dem sich unter Anderen Leopold Engel anschliesat mit den Worten: "Die Zahl der phritistischen Kreise in Deutschland und Gesterreich hat sich in den letzten Jahren erheblich vermehrt. Ich kenne größeser Oriteschaften, in denne wenigstens ein Viertel der Furuschnenn, "Zirkel sitzt". Es ist daher eine Schrift, wie die vorliegende, die eine granze Anleitung zur Errichtung und Leitung spritistischer, "Zirkel" glebt, din wahren Bedürfing geworden, und man kann Hans dieses Bedürfins jetzt durch einen gut geschreibenen und ausgestatteten "Leitinden" befriedigt haben, welcher auch für diejenigen die die sphiritisische Litteratur gar nicht kennen und der Beibülle erfahrener Spiritisten entbehren, den praktischen Weg für den Verkcher mit den Abgeschliedenn lehrt."

## Die Kraft der Veberzeugung

als Schlüssel u. Mittel zur Ausführung magischer Wunderthaten.

# Anfang und Ende der menschlichen Persönlichkeit.

Eine kurzgefasste, allgemeinverständliche Philosophie des menschlichen Daseins.

Von Hans Arnold. Preis Mark -. 80.

Die in diesen Blätzern niedergelegte Weltanschauung muss sechon deshab einen grossen Wahneiteghalt besitzen, well sich in ihr die beterogensten Anschauungen anderer Philosophiesysteme einheitlich auflösen, und an der Hand des ihr zu Grunde liegenden Schlössels die grössten Probleme menschlichen Denkens ihre ungezwungen Edung finden Hans Arnold hat mit dieser kleinen Schofft den Beweis geführt, dass sich der gesamte, rielseitige Inhalt der Philosophie des menschlichen Desseins in wenig Worfer zusammenfassen lässt in einer Weltanschauung mit wirklich tiefem Wahrheitsgehalt; wie es ja auch sicherlich wahr ist, dass

"Man faast die Dauer der Rede beim Schop! Weil man den Nagel nicht trifft auf den Kop!".

Well man den Nagel nicht trifft auf den Kopf".

Im Interesse allgemeiner Aufklärung ist zu Nutz und Frommen
Eines und Aller von ganzem Herzen zu wünschen, dass die Kenntnisnahme des Inhalts dieser kleinen Schrift eine recht vielseitige sein möge.

## Der Adept

oder

### Unterrichtsstunden eines Zauberlehrlings.

Eine vollständige Anleitung zur Erlangung der höchsten Glückseligkeit und Weisheit, sowie magischer Kräfte, welche befähigen zur selbsteigenen Ausführung phänomenalster Wunder.

Von Hans Arnold.

Preis M. 5 .- , eleg. geb. M. 6.50.

Dieses jüngste und grösste der Arnold'schen Werke ist auch unstreitig zugleich des Verfassers bedeutendste Arbeit! Hamlets oft citierte Worte: "Es glebt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als sich der Geist eurer Schulweisheit träumen lässt", haben hier ihren Thatsachenbeweis erfahren. In wahrhaft grossartiger Weise ist dem Autor, der sich in diesem Werke fast selbst übertroffen hat, die Lösung der ebenso hehren wie schwierigen Aufgabe gelungen, dem Leser nicht nur jenes Hamlet'sche Wort so begreiflich wie möglich zu machen, sondern ihn auch in den Besitz solcher übersinnlichen Kräfte, der herrlichsten Glückseligkeit und der grössten Weisheit zu bringen! Die hohen Erwartungen, welche der vielverheissende Titel dieses Werkes den Leser an dasselbe stellen lässt, werden in der glänzendsten Weise durch den Inhalt gerechtfertigt. Wer nach der Lektüre dieses ausserordentlichen Werkes noch nicht vom Dasein eines Gottes, der eigenen Unsterblichkeit u s. w. überzeugt ist, sowle noch weiterhin in unglückseliger Unzufriedenheit verharrt, dem ist sicher überhaupt auf keinem Wege zu helfen! Mit diesem Werke hat sich Hans Arnold nicht nur unbedingt den Dank seiner Mitweit, sondern auch den der Nachweit, der spätesten Generationen, gesichert. -

Im unmittelbaren Anschluss an dieses Werk und zugleich unter Aniehnung an Drummond: "Das Beste in der Weit" schrieb Hans Arnold eine kleine Broschüre unter dem Titel: "In wenig Stunden im Besitz des Besten in der Welt", worüber auf nebenstehender Seite Näheres zu ersehen ist.

4

# In wenig Stunden im Besitz des Besten in der Welt.

Preis 1 Mark.

Preis 1 Mark.

Diese Schrift dürfte ganz besonders allen Lesern des betreffenden Drummord/sehen Buches willtommen sein, sofern dieselbe, als ein vollständiges Gegenstück zu letzterem, gewissermassen als die Praxis der Drummord/schen Theorie zu bezeichnen ist. Aus dem Vorworte dieses wirklich lesenswerten Werkchens mögen hier folgende Worte des Autors ihrer Platz finder.

"Jeder I.seer, durch die vorzügliche Bearbeitung des schönen Stoffes gepackt, wird Drummond's Buch bottredigt aus der Hale legen und sagen "Das ist endlich einmal etwas wirktich Schönes", aber diese Betriedigung ist immerhin keine vollständige, denn der Leser wird sich zugleich nicht eines Seufzers erwehren können, den ihm die Schansucht berauspresst, das Begehren nach dem, was Drummond mit seiner Schilderung des Besten in der Welt erweckt hat; und dieser Sentzer heists ungedrückt ungefähr so: "Ja, gewiss die Liebe ist sicher das Beste in der Welt, aber, wie soll ich dazu kommen, um glücklich zu werden?"

"Nun, lieber Leser, ich habe diesen Deinen Seufzer im Geiste vernommen, und da ich in der glücklichen Lage bin, den Weg gefunden zu haben, der mich selbst ohne Mühe in den wirklichen Becatz diesen Stesten ov. des mit ihm verbundenen glück-seligen Becatz diesen Stesten ov. des mit ihm verbundenen glück-seligen diesem Wege leicht und schnell das schöne Züd erreichen Böunen, so will ich versuchen, das, was Drummond versämnte, nachstublen.<sup>44</sup>

"Wenn mir nun auch das ausserordentliche Talent der Drummod'schen Feder hierfür mangelt, so tröstet nicht doch dabei eins, nämlich: ich weiss, dass, wenn ich auch nicht auf so sch bas Weiss, wie Drummond, den Lesen unterrichten werde, meine Absicht, ihn praktisch in den Besitz des Besten von der Weit zu bringen, auche!"—ich und des ist ja schlieselich die Haupfasche!"—ich und des ist ja schlieselich die Haupfasche und des ist ja schlieselich die Haupfasche und des ist ja schlieselich des ist ja schlieselich die Haupfasche und des ist ja schlieselich des ist ja sc

Dieses kleine, wirklich im höchsten Grade packend geschriebens Bichlein ist zugelich wesenführ ein hurz gefastes Resumie des Inhaltes von "Der Adept". Wer daher glaubt, etwas mit dem Ankauf els letzteren, grösserne Werkes zu riskieren, der möge vertrauservoll, im Interesse seiner eigenen Glückseligkeit, sich in den Bestitzunfekst dieser kleinen Broschirie setzen; est dann tein Zweid, dass die Lektüre derselben das lebhalte Verlangen auch nach jenem grisserne Werte erwecken wird.

Gregorianischer Zauberkalender für die Jahre Preis 30 Pfennig.

### Der Verkehr mit der jenseitigen Welt ohne Medien

auf Grund der Skriptoscopir-Methode

### Hans Arnold. Preis 50 Pfennig.

Preis 50 Pfennig.

Jedermann ist nach dieser Methode imstande, ohne ein Medium zu bedürfen.

sich selbst und Andere auf experimentellem Wege schnell und sicher zu überzeugen von der Thatsache unseres persönlichen Fordiebens nach dem Tode und sich einen leichtlißseigen, hochinteressanten, belehrenden und trostreichen Verkehr mit den josseitigen Angehöriges und Freunden zu verschaffen!

## Die Geheimlehre.

Praktische Magie.

Offenbarung der Geheimnisse des Lebens und des Todes von Jules Lermina.

Ins Deutsche übertragen von Professor Dr. Schmidt.

Preis 4 Mark.

Die Wissenschaft vom Spiritualismus (Spiritismus) wird in diesem berühmt gewordenen Werke des geistreichen pariser Journalisten in geradezu meisterhafter Form vorgeführt. One Zweifel ist dieses Werk das Beste, was überhaupt über Spiritismus in Frankreich veröffentlicht ist.

Jeder, der das Buch in die Hand nimmt, wird von dem — Seite für Seite — überraschend interessanten lanhelt frappiert sein und nach Beendigung der Lektüre asgen müssen: Das ist etwas, worüber man inicht spotten aus oll — denn Spott hat niemals etwas zustande gebracht —, sondern was man studieren muss, dem Arbeit ührt immer Irgendwo bin.

### Hellenbach,

der Vorkämpfer

#### fürWahrheit und Menschlichkeit.

Skizzen von Hübbe-Schleiden.

Mit Abbildungen.
Preis M. 1.80.

Preis M. 1.80.

### Die Unsterblichkeit der Menschenseele

yon Dr. Emil Schaarschmldt. Preis 60 Pfennig.

### Stenographischer Bericht

über die

Verhandlungen auf dem Kongress Deutscher Okkultisten in Berlin.
Preis M. 1.20.

Preis M. 1.20.

### Himmel und Hölle.

Erlebnisse im Jenseits.

Mrs. E. B. Duffey.

Autorisierte Uebersetzung.

Preis M. 2.-

under Einleitung erklirt Mrs. Duffey, eine Frau von ganz ungewählicher geistiger Begabung, die in den Vereinigten Statten durch
mehrers veröffentlichte Werke rühmlichst bekannt wurde, sie glaube,
diese Breschäter mit un sicht har em Beistande geschrieben zu haben;
während der 3-4 Monate, die sie mit der Schrift beschäftigt war,
habe sie wie in einem Traume gelebt und erst nach Beendigung des
Werkes sei sie als hir eigenfliches Selbet wieder erwacht. In Form
von Briefen schildert die Verfasserin ihren eignen Tod und ihre
reiten Erkahrungen und Erbehsisse in der Geisterwelt. — Das Brach
ist von Anfang bis zu Ende spannend geschrieben und wird nicht
verfehlen, auf geden Leser den diesten Eindruck zu hinterlässe.

Dr. Hübbe-Schleiden sagt in der Monatsschrift "Sphinx" über dieses Buch:

"Niemand, der des Nachdenkans über ernste Lebessfragen und "Verhälbnisse fähig ist, wird dieses kleine, hökust lehrrüche zu, Verhälbnisse fähig ist, eine dieses kleine, hökust lehrrüche son, ohne Nutzen in die Hand nehmen. Ganz besonders instruktiv sie, sei jedoch für alle Spiritualisten, sowohl heroreiche, wie such tech-"sisch hinsichtlich der Bedeutung und des Zustandakommens aller "solcher Mittellungen".

In den Vereinigten Staaten fand das Aufsehen erregende Buch einen Absatz, der sich bereits auf nahe an Hunderttausend Exemplare beziffert.

### Der Tod.

Ein Beitrag zur Aufhellung seines Dunkels

Joseph Pape. Preis M. 1.80, eleg. geb. M. 2.40.

## Gespenster lebender Personen

une

#### andere telepathische Erscheinungen.

Mit Illustrationen.

Von

E. Gurney, F. W. H. Myers und F. Podmore.

Uebersetzt von Feilgenhauer.

Mit Vorwort von Professor Dr. med. Charles Richet zu Paris.

#### Preis 6 Mark.

Erst jetzt nach einem ganzen Jahrzehnt haben sich auch im deutschen Lande Männer gefunden, die das so hochwichtige und beachtenswerte Werk dreier englischen Forscher: "Phantasms of the Living" ihrem doch sonst in der Wissenschaft hervorragendem Vaterlande in einer deutschen Uebersetzung darbieten. Wir können noch nicht wissen, welche Aufnahme es finden wird. Der heutige Geist ist positiv und skeptisch, und vielleicht wird der Gedanke, dass die Doppelgänger und Gespenster eine gewisse Wirklichkeit besitzen, mehr als bei einem Leser dieser Zeilen ein Lächeln hervorrufen. "Aber dieses Lächein", sagt Prof. Dr. Richet, der berühmte pariser Gelehrte in seinem Vorwort, "rührt uns wenig. Die Thatsachen wahrhafter Hallucinationen, die in langer und mühevoller Arbeit von den drei genannten Geiehrten mit ausserster Gewissenhaftigkeit gesammeit und gesichtet wurden, und nun in diesem Buche zur Darstellung gelangen, liefern jedem Unbefangenem die Beweise, dass es Gespenstererscheinungen giebt, und dass teiepathische Beziehungen stattfinden."

Lese und prüfe ein Jeder selbst diese Hunderte von gut beglaubigten "Gespenstergeschichten"

### Die Toten leben!

Wirkliche Thatsachen über das persönliche Fortleben nach dem Tode.

Von Matthias Fidler.

Aus dem Schwedischen übersetzt von Fritz Feilgenhauer.

Preis I Mark.

Diese Broschüre berichtet über ein hoch interessantes und überrsschendes Phänomen. In schlichtem, einfachem Gewande erfahlt sie uns von der Kundgebung eines Verstorbenen und den Bemühungen, denselben zu identifizieren. Wertvoll für den Sprintenen, den dertraifige Kundgebungen und das Erscheinen Verstorben und stehen den der sich tagtiglich, nicht minder interessant ist dieses Buch Ubertreibung dargebotenen. Hausschen das Gepräge der reinen Wahrheit tragen und zur selbständigen Prüfung der splritistischen Erscheinungen auffordern.

# Leben wir nach unserem Tode weiter?

Die wichtigsten Kundgebungen höherer Geister. Zusammengestellt von H. v. Stern-Gwiazdowski.

— Preis 1 Mark. ——

Dieses kleine Buch soll den Zweck haben grössere Kreise auf die Wahrheiten des Spirlistmus aufmerkam zu machen und sie zu veranlassen ihm näher zu treten. Der Spirlitsmus verträgtigde Prüfung und er ist einer solchen auch im hohen Masse wert. Wer sich also davon überzeugen will, dass die Verstorbenen weiterbeben, der findet in dieser Schrift die wesentlichsten Züge des Spirlitsmus niedergelegt, deren Kenntnis zur selbständigen Forschung auf diesem Gebiete befähigen.

## Das Naturgesetz. Naturbeirachlungen 🌣

Eine höchst anregende Schrift, die in klaren Worten die wahren Ziele unserer geistigen und körperlichen Entwicklung angiebt und daneben auf die vielen Irrwege hinweist, die die Menschheit taetäglich wandelt.

### Spiritismus und Ehrenwort.

Kin Aufruf zum Kample für Wahrheit und sittliche Menschheitsentwickelung

#### L. Frhr. von Erhardt,

Prois 3 Mark.

Preis 3 Mark.

Diese Schrift zielt darauf hin, einen Beitrag zu liefern für die Aufstellung untriglieher Methoden bei Beobachung spiritualistischer Phitomenee, indem gleichzeitig die eignen reichen Erfahrungen des Verfassers auf spiritistischem Gebiete geschliedert werden. Sie soll ferner eine Ehrearettung aller bisher schwer gekränkten und verleuundeten, mutigen Vertreter der neuen Wahrheit werden, und schliesslich wird sie, gleichzeitig vorbereistend für eine eingehendere Bearbeitung, in Kürze den engen Zusammenhaug der spiritualistischen Lehren mit der Menschheitsentwickelung auf religiösem, sittlichem und volkswirtschaftlichem Gebiete erörtern.

#### Die

### Entwickelungsgeschichte des Spiritismus

von der

Urzeit bis zur Gegenwart.

#### Carl Kiesewetter.

Preis M. 1.20.

Preis M. 1.20.

Der Verfasser, anerkanstermassen die erste Autorität auf diesen Gebiete, gleit in dieser Schrift in Maren Zügen ein deutliches Bild der universalgeschichtlichen Erscheinung des Spiritismus; er beind eitst dessen falsehe Auffassungen und macht uns die Lösung des Rätsels, warum der von der "Auflärung" so eft totgeschlagene Glaube an das Urbersinaliche immer wieder aufelte, verständigen

Diese in ihrer Art einzig dastehende Schrift ist nicht nur für die Anhänger des Oktultismus und Spiritismus, sondern auch für Kultur- und Litterarhistoriker, Philosophen etc. unentbehrlich und wegen ihres billigen Preises für jedermann zugänglich.

P. C. Revel's Entwurf eines auf das Gesetz des Zufalls gegründeten

### Systems der Natur

mit nachfolgender kurzer Abhandlung über

#### das zukünftige Leben.

Nach der neuen, verbesserten und vermehrten Auflage aus dem Französischen übersetzt von Fritz Feligenhauer. Mit einem Anhan von Dr. F. Maler, Prof. a. D.

#### Preis 4 Mark.

Der Leser findet in diesem, eine Fülle wissenschaffelieher Anregung bietenden Werk, desem Verfasser vom ernstetten Wahrheltstriebe beseelt ist, für die Erforschung der heutuutage von keinem denkenden und philosophisch leifer Geheutuutage von keinem denkenden und philosophisch leifer Gepunkte eröffnet, weiche ein geradezu überrachen. Licht auf die Frage der Unsterbilichkeit werden-raschendes Licht auf die Frage der Unsterbilichkeit werden.

Der berühmte Verfasser, ein durchaus selbständiger Forscher, legt in diesem Werke die Resultate einer veijchärigen möhevollen Arbeit nieder, die nach streng naturwissenschaftlicher Methode geführt mit kaum abzuweisenden Beweingründen die Fortentwicktung der menschlichen Seele in einer unsichtbaren Welt von Aetherwesen wahrecheinlich macht

### Das künftige Leben

mit nachfolgenden Bemerkungen über

### die Träume und über die Erscheinungen.

Von P. C. Revel.

Aus dem Französischen übertragen von Fritz Feligenhauer.

#### Preis 2 Mark.

Die freundliche Aufnahme, welche des geistvollen Verfassers buch "Entwurf eines auf das Gesetz des Zufalis gegründeten Systems der Natur" (siehe oben) in den Kreisen der deutschen Wahrheitsaucher gefunden hat, ermunterte uns, auch dieses Werk, weiches zu jenem die notwendige Ergänzung bildet und auf versichedene Einweiter gegen der Theorien desselben Antworr gjebt, zu unterhreiten. Möge en verdiente Verbreitung finden zum Wohle der Menschleit und zu deren Freude am Dasein.

## Für den Spiritismus.

Von

#### Angelo Brofferio

Professor der Philosophie an der Universität zu Malland,

Ins Deutsche übertragen

#### Fritz Feilgenhauer

und mit einer Vorrede versehen von Frhr. Dr. du Prel.

Preis brosch. 6 Mark.

Es erregte unlängst das grösste Aufsehen unter den Gebildeten aller Nationen, die Bekanntgabe, dass in Mailand eine nicht geringe Anzahl von Universitäts-Professoren und Privatgelehrten sich nach eingehenden wissenschaftlichen Untersuchungen für die Realität der spiritistischen Phänomene ausgesprochen habe und, wenn man bedenkt, dass Professoren in öffentlichen Aemtern und weltbekannte Gelehrte wie Professor Brofferio, der berühmte Astronom Schiaparelli, Professor Geross u. a. sich eine solche Erklärung iedenfalls gar sehr überlegt haben werden, so begreift man, mit welchem Interesse das vorliegende Werk erwartet wurde, das den Gang der wissenschaftlichen Untersuchung und die streng logischen Folgerungen aus derselben zur Darstellung bringt. Danach ist der Spiritismus eine Wahrheit. Der Verkehr mit den Verstorbenen kann hergestellt werden. Das thatsächliche Erscheinen von "Gespenstern" kann nicht mehr geleugnet werden.

Wer sich gründlich und vor allem wissenschaftlich über den Spiritismus belehren will, dem sei dieses bedeutende Werk empfohlen.

## Ueber die Gespenster.

Von Dr. M. Otero Acevedo.

Autorisierte Uebersetzung aus dem Spanischen

Fritz Feilgenhauer.

Preis 1 Mark 80 Pfg.

Diese sehr wertvolle Arbeit eines gelehrten spanischen Psychogen, der nach gründlichen Studium der fraglichen Erscheinungen sich offen und frei zur Wahrheit des Spiritismus bekennt, kann als eine interessante kleine Einführung in den Spiritismus betrachtet werden. Aus diesem Grunde steigt sie im Werte, da die Zahleren anch Wahrheit strebenden Seelen, die sich mit dem Spiritismus und seinen herrlichen Phänomenen bekannt machen wöllen, von Tag zu Tag weichst. Die Uebersetzung dieser in Spanien berühmt gewordenen Broschüre war wirklich zur Notwendigkelt geworden, umsomen als damit zum ersten Male ein spiritistisches

Werk aus spanischer Sprache unserem Vaterlande dargeboten wird. Allen jenen sei diese Schrift dringend empfohlen, die vorurteilslos die brennende Frage wissenschaftlich gelöst zu haben wünschen: Giebt es Gespenster?

### Woher kommen \_\_\_\_

### und was sind unsere Gedanken?

Von Matthias Fidler.

Aus dem Englischen von Fritz Feilgenhauer.

Preis M. 1.-.

Diese geistreiche populär gehaltene Studie, auf der Basis eines immer mehr in den Vordergrund tretenden Philosophie, ist den Drummond'schen Ausführungen: Das Beste in der Welt, Past vobiscumt etc. würdig an die Seite zu stellen. Sie wird bei ihret klaren und schönen Ausdrucksweise und infolge Ihres hobeit eltsischen Wertes sowie ihres erziehenden Charakters, als Salombroschlire im Palast, als beliebte Gabe im cinfachen Familienkreise und in den Hilten der Armut, bald die weiteste Verbreitung finden. Zu Geschenkzwecken ist das prächtige Buch wie kaum ein anderes ehr geeignet.

### Occultistische Bilderbogen

von G. Manetho.

- 1. Die Chirognomie (Handlesekunst).
- Die Sonnenätherstrahlapparate.
   Das automatische Schreiben.
- 4. Die Palmistrie.
- 5. Die l'almistrie.
- 6. Die Karteniegekunst (Chartomantie).
- 7. Die Geomanti (Punktierkunst).
  - 8. Das Tischrücken.
- 9. Die Methoden des Hypnotisierens.
- 10. Das Gedankenlesen (Muskeilesen).
  11. Die Wünscheiruthe.
- 12. Die Suggestionen.
- 13. Die Gelsterphotographie.
- 14. Die Psychometrie.
- 15. Die Telepathie.
- Das Magnetisieren.
   Die Knotenexperimente (Gefesselte Medien).
- 18. Die Emanuiektoren.
- 19. Die Katalepsie.
- 20. Mineralmagnetismus und Sensivität.

Diese geschmackvoll ausgestatteten Bilderbogen bringen in Wort und Bild das Interessantoste aus dem übersinnlichen Gebiete in trefflichen Einzeldarstellungen. Jeder Stoff ist möglichst erschöpfend auf einem Bogen behandelt und ist stets als Ziel, welches sich auf die praktisch e Verwertung der behandelten Materie richtet, im Auge behalten.

Preis eines jeden Bilderbogens 50 Pfg. (einzeln verkäuflich).

#### Ueber das

### Wesen des Spiritismus.

Aus dem Französischen des Allan Kardec. Preis Mark 2.40.

Pär die Kenntnis des praktischen Spiritismus und eine richtige Beurteilung dieser hochwichtigen Endeckung, ist es von Wichtigkeit, dass der Laie bei den ersten Schritten, die er auf diesem Gebiete thut, gut angeleitet und geführt wird. Zu diesem Zweck öhnnen die vorstehenden beichen Werke warn empfohlen werden.

### Ueber den Hypnotismus

und seine Verwertung in der Praxis.
Von Dr. W. Brügelmann

Direktor der Kur-Anstalt Inselbad-Paderbo
Preis 75 Pfg.

Eine kleine, iher ausgezeichnete Schrift des bekannten Fachmannes.

Zur Einführung

## Studium des Hypnotismus

thierischen Magnetismus.

Von Dr. Ferdinand Maack.

Für Anfänger darf obige Darstellung wohl das empfehlenswerteste Büchlein bilden.

## Ueber hypnotische Suggestionen, deren Wesen,

deren klinische und strafrechtliche Bedeutung. Von Joh. G. Sallis

Verstand des Ambulatoriums für Mechano- und Elektrotherapie in Baden-Badee.

Preis Bik, 1.50.

### Die Psychotherapie (Hypnose).

Ihre Handhabung und Bedeutung.

Mit 8 Abbildungen.

Von Dr. med. Tatzel. Preis Mk. 1.80.

#### ufrichtige Unterhaltungen über den

## **≫** Spiritismus

and andere

#### Erscheinungen des nämlichen Gebietes

W. v. Pribytkow

sogeber der russischen spirit. Zeitschrift "Rebus" zu St. Petersburg.

Deutsch von Fritz Feilgenhauer.

→ Preis Mk. 1.59, ←

Der "Spiritimus" von heute ist, nach Aussags eines bideutsnden Philosophes der Neuselfs, bereite in be beschienweirWässenschaft geworden, über weiche man nicht mehr mit mitteiligen Acheiteuken hinwegkommt. Wie eine Epidemie hatteich um die Alitte unseres Jahrhunderts jener "neue Humbug",
das Tischröcken und Geitstrichgen, von der neuen Weit auf die
alte erstreckt und bald befausten alch mit dieser, "Spielerei" Att
auf Jung in Dorf und Gistat. Die wenigten haben jedoch erdas folgeschwerste und grösste Reignis des 19. Jahrhunderts zu
suchen sei: Die Ankönfung mit dem Jesselts.

Bet diesem Stande der Siche dürfte es für das deutsche Volssicherlich von Intereuse sein, aus allen Herren Ländern die Interessantesten litterarischen Erscheitungen auf dem Gebiete der transcendentalen Weltenanschauung in gediggener Uebersetzung kennen au lernen. Mit dem vorliegenden Buche bieten Herausgeber und Verleger eine erste Gibb aus der russachen Litteration.

### Aus amerikanischem Leben. ----

va Gustav Muller.

Preis 2 Mk.

Das Buch eines "Spiritisten". Von scharfer Beobachtung reugende Schliderung der Eindrücke einer Amerika-Reise, der Erlebnisse unter den Spiritisten Amerikas, und anknüpfend Reflexionen über die erminente Bedeutung des Spiritismus für das Wohl der Menschheit.

### Vollständiges, kurzgefasstes Lehrbuch

## praktischen Spiritismus

einschliesslich

einer Anleitung zum Hypnotismus, Statuvolence und Magnetismus und einem Anhang über Abdrücke, Formen und Bilder von Astralwesen.

> Von Ernst C. Marré. Preis M. 1.50.

Diese Buch soll ein grundlegendes spiritistisches Lehtbuch bilden, es entstammt zum grössten Teil der Praxis. Es soll in teiligenteren Köpfen, die von Vorurteilen frei, doch dem Spiritismus als Skeptiker gegenüberstehen, Anleitung geben, experimentale Versuche seibst auszuführen. Auf dem Gebiete der okkulten her fehlte in der deutschen Litteratur ein direkter, praxtischer Lehrgang des Spiritismus und dieser wunde Punkt erschwerte nicht wenig das Verständnis für die Ausbülung. Der vorstehende Leifnden füllt diese Lücke aus und giebt sichere Gewähr, dass Jedem Zirkel nach einiger Uebung die Experimental-Verauche mit Erzeit und der Spiritismus die Experimental-Verauche mit St.

## Verkehret mit den Geistern!

Praktischer Leitfaden für spiritistische Anfänger.

Mit Illustrationen.

Von Carl Kerner.

- Preis 1 Mark. -

Eine Anzahl junger Männer aus den besten Kreisen der Gesellschaft haben vorurtelisfrei den Versuch gemacht sich von der
Wirklichkeit spiritistischer Phänomene zu überzeugen. Dieser Versuch ist über Furvarten glünzen gelungen. Gang und Verlauf von
scht Schancen sind in obigem Buche protokollarisch wiedergegeben.
Die unparteiische und ehrliche Darstellung, die gleichseitig im
hohen Masse instruktiv ist, dürfte zu ähnlichen Versuchen viellach
die Anregung geben.

## Wundersame Ærzählungen.

Von Professor Emile Sigogne.

Autorisierte Uebersetzung von Hedwig Lorsch.

Preis 1 Mark 80 Pfg.

Vorliegende, zum Teil novellistisch behandelte Erzählungen führen uns, wie schon der Titel besagt, in das Gebiet des "Wundersamen". Es dürfte das Werk um so interessanter erscheinen, als uns in dem Verfasser ein Vertreter der, leider von der Leserwelt so stiefmütterlich behandelten, flämischen Litteratur entgegentritt. Im Gegensatze zu der französischen, deren Idlom doch auch das ihre ist, treffen uns hier dunkiere, tiefere Tone, die dem deutschen Wesen näher verwandt sind. Obwohl zum Teil spiritistischer Tendenz, halten wir das Werk auch für andere als Anhänger der Theosophischen Lehren von Interesse, da es die höchsten Anforderungen an ethische Prinzipien stellt und in seltener Feinheit die zartesten Regungen der Seele und des Ahnungslebens behandelt. Wir müssen es uns an dieser Stelle versagen, näher auf die einzelnen Erzählungen einzugehen, wir können aber behaupten. es sind durchgehends Kabinetstücke, sowohl inhaitlieh als auch der Form nach, und niemand dürfte dieselben, ohne tief davon ergriffen zu werden, lesen.

# Untersinnliche Thätigkeit ← und Spiritismus.

Von Dr. G. B. Ermacora.

Uebersetzt von Fritz Feilgenhauer.

## Ich sterbe und lebe doch!

Ich habe lange heftig gezweifelt, aber bei Gott, es giebt ein bewusstes persönliches Fortleben nach dem Todel

### Wunderbare Vorgänge in meiner engeren Familie.

Mit 6 Abbildungen.

#### Carl von Lehsten.

Zweite, verbesserte Auflage.

Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen

L. Frhr. von Erhardt. Preis M. 2.40, eleg. geb. M. 3.—

Die bedeutendste Erscheinung auf spiritualistischem Gebiete seit einer Reihe von Jahren! Die erste Auflage dieses merkwürdigen Buches ist innerhalb weniger Wochen vollständig verkauft.

## Der Spiritismus und sein Programm.

nebst

#### Anwelsung zum spiritistischen Experimente

Karl von Rappard.

Vicepränident der "Wissenschaftl. Gesellschaft für psycholog. Studien" in Paris.

2. Aufl. — Preis M. 1.50.

Wem es darum zu thun ist, sich richtige Begriffe über das Wesen und die Ziele der grossen unaufhaltharen, spiritäitischen Bewegung zu bilden im Gegensatz zu den höchst irrigen Meinungen, welche ein beträchlicher Teil der Tagespresse Meine Gläubigern einzuimpfen bestrebt ist, lese dieses Buch. Dasselbe bringt als Anhang eine genaue Anweisung zur Ausführung spiritäitsicher Experimente, wonach der praktische Weg für den Verkehr mit den ileben Abgeschiedenen gelehrt wird.

### Das Fenseits.

Preis elegant broschiert 1 Mark.

Im "Sprechsaal des Deutschen Volksbundes" wird über dieses prächtig und originell ausgestattete Büchlein, wie folgt, geschrieben: Ein heiliger Schauer erfasst uns beim Lesen dieses Buches, durch welches wir von dem unbekannten Verfasser erst in die Welt des Grossen, dann in die des Kleinen und endlich in die des Geistes geführt werden. Hier ahnen wir den Unendlichen, Beständigen und Ewigen! Wir sehen vor unserem geistigen Auge, wie sich aus dem ungeheuren Chaos, dem Weltennebel, allmählich das Sonnenund Planetensystem entwickelt, wie sich das Leben der Kinder und Enkel der Sonne gestaltet. Aber wie wir kein Ende nach oben finden konnten, so auch keines nach unten. Der Wassertropfen wird unter dem scharfen Mikroskop des Forschers zu einer ebenso unendlichen Welt wie das unermessliche Himmelsgewölbe über uns. Wenn es dem Menschen vergönnt ist, in diese Tiefen der waltenden Gottheit einzudringen, so kann er mit Recht von sich sagen: Auch ich bin göttlichen Geschlechts! Das Weiterleben unseres Geistes, als der zeitigen Erscheinung des Allgeistes, denkt sich der Verfasser in einer Weise, die uns sehr sympathisch ist. Ob das Wiedererwachen des Menschengeistes in dieser Erdenwelt oder in einer anderen Sternenwelt geschehen mag: wen mag das bekümmern? Im weiten, unendlichen Weltall erscheint ihm als das grösste: das göttliche Gesetz der Liebe. Wir haben selten ein Buch mit höherer Befriedigung gelesen als das vorliegende, bei welchem überdies die Ausstattung dem inneren Werte entspricht.

### Mehr Licht in unsere Welt!

Ein Beitrag

zur Klärung schwankender Begriffe und Anschauungen

Gustav Müller.

Preis 2 Mark.

Kein Leser wird diese mit dem Herzibut des Verfassers geschriebene, wunderbar wam durchdachte, gedankentlete Schrift aus der Hand legen, ohne bleibenden Gewinn davon zu tragen, jeder Leser muss den durch seine theosophischen Schriften bereits rühmlichst bekannten Verfasser herzlich lieb gewinnen. Das Buch wird überzil bedeutendes Ausfehen erregen.

### John Dee,

ein Spiritist des XVI. Jahrhunderts.

Kulturgeschichtliche Studie

#### Carl Kiesewetter.

Preis 1 Mark 50 Pfg.

Der Verfasser, welcher in der Litteratur des Occulismus behanntlich von allen Autven die gröstes Belesenheit bestizt, hat John Dee, einen der kulturgeschichtlich interessantesten Männer des Schafhunderts so zu sagen neu endeckt, indem er dessen zu den grössten litterarischen Selfenheiten gehörende Werke an das Tagestaticht und erschichtlich dass im 16. Jahrhundert genau dieselben occulten Erscheinungen vorkausen wie heute, sondern es werden auch nech unbekannte, für jeden Freund der Geschichte hochinteressante Vorgänge am Hofe der Elisabeth, Knäser Rudolph III. etz zur Darstellung gebracht. Die Beigabe das Protecolls der altesten sprittistischen Sechlericht ober der Scheidung der

### Franz Anton Mesmers Leben und Lehre.

Nebst einer Vorgeschichte des Mesmerismus, Hypnotismus und Somnambulismus

### Carl Kiesewetter.

Prels 3 Mark.

Früherr Dr. du Prel sagt in einer seiner Schriften, es sei gurderu ein Standal, dass in der deutschen Litteratur noch nicht einmal eine Biographie Messners existiere. Diesem Mangel ist rendenziës entstellt vorfülle richtig stellt, abgeholten. Auch gelet der Verfasser ein Geschichte des Heilungnetismus. Hypnotismus und Somnambulismus aus der Zeit vor Messner, wie sie noch nicht existiert. Das Buch Kiesewetters ist deshalb für jeden Forscher auf diesen Gebieten menthehlich.

## Das zweite Gesicht ⇒ in den Karten.

Eine neue Methode

.

Wahrsagens aus den Karten,

gestützt auf Enthüllungen

Spiritismus und Occultismus.

Van M. Runa.

-w Preis Mark 1.20. ow

An der Hand dieser Schrift wird ein Jeder sehr schnell erlernen, die Karten zu legen, und zwar nach einer Methode, welehe,
im Gegensatz zu der heute Bülleen Böchst primitiere Art und
Weise des Kartenlegens, den geheimnisvollen Fähigkeiten unbekannter Organe unseres Innern bestens entgegenkommt und denseiben die Möglichkeit bletet, sich in den Karten zu offenbaren.

Zu dieser Methode erschienen im gleichen Verlage die

### Rupa'schen Medium-Karten

in reizend-geschmackvoller Ausstattung.

#### Preis 1 Mark,

Karten und Methode zusammen sind gegen Einsendung des Betrages von Mark 2.20 zusüglich 20 Pfennige für Porto von jeder Buchhandlung oder auch direkt von der Verlagsbuchhandlung zu beziehen.

## Das künftige Leben

und die

### Moderne Wissenschaft.

Von Professor Dr. L. Büchner
(Verfasser von "Kraft und Stoff".)

Zweite Auflage.

Preis Mark 2.40.

Wir müssen nns darauf beschrinkan, nur einige einzelna Momente bervorrabeben, die aingehende Lektüre des Büchner'schen Werkes den Lesern und Anhängern der naturwissenschaftlichen Weltanschanung selbst überlassend. Zunächst hervorbeben wollen wir das wunderbar ansgeführte und hochinteressante Kapitel.

### Einführung

in den neueren

## Experimental-Spiritualismus

von

Prof. M. T. Falcommer.

Mit 12 Illustrationen.

Autorisierte Uebersetzung aus dem Italienischen

Fritz Feilgenhauer.

Preis 2 Mark.

Der weltbekannte, berühmte Irrenarzt Professor Cesare Lombroso drückt sich folgendermaassen über das vorliegende Buch aus:

"Die Arbeit ist vorzüglich; es bedarf nur noch einer solchen "mud ich bin vollkommen überzeigt. Ich komme mir vor im "Spiritämus wie ein Steinchen, das der Strom mit sich fortreisst. "Jettel läge ich noch am Ufer; aber jede Welle treibt nich weiter "weg, und ich glaube, dass es damit endigen wird, dass ich auch "das Vorhandensein jenseitiger Wesen annehme. Für jetzt bin "leich erst aufgerütteit! Uebrigens werde ich mich binnen Jahres-"frist in einem Wuche darüber aussprechen."

Er schreibt ferner an den Verfasser: "... ich werde schliesslich vollkommen daran glauben; ich bin wie ein Stein, welchen der Strom dem Abhange zuführt. Ihre Vorrede und besonders die Anmerkungen haben mir äusserst gefallen,"

## Wunder.

Fin

Handbuch der spiritistischen Thatsachen und Lehren

Edward von Christmas-Dircking-Holmfeld.

Einzig autorisierte Uebersetzung aus dem Dänischen

Ernst Brausewetter.

Preis 4 Mark.

Inhalts-Verzeichnis:

Einleitung. Mittellungen.

Die Phänomene. Der Spiritismus.

Wissenschaftl Untersuchungen. Was der Spirltismus uns lehrt.

Psychische Sinne.

Wedien.

Visionen.

Anhang.

Materialisationen.

Geisterphotographien.

Meterialisationen.

Geisterphotographien.

Résumé.

Wie Seancen abgehalten werden müssen.

Das moderne occulte Wissen, der Spirtlämmas, verbreitet sich in der Gegenwart mit unglaublicher Schnelligkeit. Ueberall beschätigt man sich mit ihm, in allen Gesellnehaftsklassen wird er gepflegt. Die Verbindung mit einer übersinnlichen Welt, in weicher weder Teufel noch Kobolde, sondern nur unsere verstorbenen Mitmenschen, Freunde und Verwandte leben, ist unzweifeihaft hergestellt.

Das vorstehend angekdndigte Buch bietet nun in gründlicher, umfassender und populärer Weise ein Gesamtbild des Wissenswertesten aus dem Bereiche des Spiritismus. Jeder, der sich auf diesem geheimnisvollen Gebiete leicht und angenehm orientierea will, möge dieses herrilche Buch lesen.



### Prof. Dr. J. H. SCHMICK:

Ist der Tod ein Ende oder nicht? 6. Auflage.

Preis Mark 2.40, eleg. geb. Mark 3.—.

Geist oder Stoff? 2. Auflage. Preis Mark 2.40, eleg. geb. Mark 3.—.

Die Erde kein Abschluss! Preis Mark 2.80.

Die nachirdische Fortdauer der Persönlichkeit. Beleuchtung dieser Frage durch neuere und neueste Einblicke in die Menschennatur. Preis Mark 2.40.

Die Unsterblichkeit der Seele. Naturwissenschaftlich und philosophisch begründet. 3. Aufl. Preis Mark 2.80.

Der Berner "Bund" sagt in Bezug auf die vorstehenden Werke: "Der durch sein wissenschaftlichen Schriften in Gelehrahrstein eilgemein bekannte und hoher Achtung sich erfreuende Verfasser unterninnt es, ander Hand exakter, wissenschaftlicher Forschungen, jöck in gemeinverständlicher Form, den Beweis des Dualismus von jöstet und Materie zu liefern und darzuthun, dass der Unsterhückheisflube keineswege einer positiven Basis ermangelt, sondern dass istlienen die Unsterhückheit des menschlichen Geistes angeschet aller Zinwürfe der Materialisten als erwiesense Fattan zu betrachten sejt."

'Atlani za betrachten sel.''
Schmich' Schriften über die Unsterblichkeitsfrage werden bei 
Schmich' Schriften über die Unsterblichkeitsfrage werden bei 
Schmich's Schriften über der 
Schmich's Schriften über 
Zeit 
Schriften und Gegenst Zeit 
Schriften und Gegenst 
Schriften und Feigliche Fragen prinzipiell gar nicht berührt;

Dr. Franz Hirsch äussert sich in "Schorer's Familiemblatt":

Dr. Franz Hirsch äussert sich in "Schorer's Familienblatt": bur Verminftigste über eine Frage, welche sich bisher der Verundtröfferung zu entziehen schien, ist in den Schriften Schmiels's über die Unsterblichkeitsfruge niedergelegt. Dass es auch eine Logik des Übersinnlichen gielt, hat der obenso geistvolle wis mit dem Rüstaug der modernen Wissenschaft start gewappnete Verfasser in einer Alt bewissen, welche nachdenkliche Gemüter lange besähtfigne dürfte. Verlag von Ernst Fiedler in Leipzig.

# Panchronist,

#### Kalender aller vergangenen u. aller anknuffigen Jahre.

Berfaßt von

Profeffor Dr. S. Schubert.

Freis franko inkl. Verpackung M. 1.20.

Durch biefen mit erfinantischen Schafffinn erdacten Pankronfli fül abs Fechten eines thatsächtig immerrabbrende niehenders in der dereiber bottloumentten Borm gefolt. Der Vandronist ist mödieten derede leigt im deblieten berdet fein und pratific ju wondebare, do die es taum meir ats des Gebautend bedarf, um fich den bollftändigen Wochentingsklitzudert itgend eines geminfigien Sahres, gleichviet ob docklobe der Beganderteit dere der Egiatunft, bem alten Sill oder dem neuen Sill angehet, wor die Kungen ju fisteren.

Bie feir des Schubertifte Mellerwort überal, wo es befannt wuche, berechtigte Grinaumer erzege, müße der Schliffig einer ausflüftlichen Kehrendung des "Theologischen Lütteratur-Verfeige" andere lauter under fauter under fauter im einem (des Negenlenten) Daufe gejeinen, find über dies feine Keiftungen mit denfoar einfachten Mitteria geroden werbillifte.

Telegramm!

Auch an hoher Stelle wurde das kleine Kunstwert bereits gewürdigt: Das R. Preuß. Justizministerium in Berlin bestellte sosort nach Prüfung 69 Exempl.!

# Faust

Mit Berücksichtigung des mittelalterlichen Zauberwesens.

Als Anhang die Wagnersage und des Wagnerbuch.

Von Karl Kiesewetter.

37 Bogen gr. 8°. Mit 33 Abbildungen. Preis 10 Mark.

Mancher meint vielleicht, in der Faustlitteratur, die schon über 
200 Bönde zählt, sei Neuen indit mehr beirchünfigen. Das vorliegende 
Wark von Kiesewetter beweist im Gegenteil, dass der naturgenässes 
Sandpunkt für dieses Problem iblieher übernatur hoch nicht eingesommen wurde. Wer Faust verstehen will, muss im Oktultismus 
bewandert sein. Von diesem haben aber unsere Litterarhistoriter 
iehe Kenntnisse, während umgekehrt die Oktultisten die Faustlitteratur 
sieht kannten.

Das vorliegende Faustbuch dagegen ist vom Verfasser der "Geschichte des neueren Ökultimus" geschrieben, also von einem gründlichen Konner dieses Gebüten, und solite ist kein Wunder, dass sehn beim ersten Versuch, das Faustproblem unter den indeligen Gesichten der Schauffel und der Schauffel der Schauffel und der Schauffel der Schauffel der Schauffel der Schauffel der Schauffel der Schauffel der Auftrage der Austrage d

Wiewohl Kiesewetter die dichterischen Verwertungen des Faustproblems übergeht, werden die Goetheforscher doch manches finden,

was ihnen neue und ungeahnte Aufschlüsse giebt.

Die Periode der litterarhistorischen Faustbücher mag also abgelaufen sein; die sachliche Behandlung des Problems aber, welches um ganz neue Blutzufuhr erhalten hat, hat mit Kiesewetters Faustbach erst begonnen und ist zugleich soweit geführt worden, als es sach unseren derzeitigen Kenntnissen geschehen konnt

#### Verlag von Ernst Fiedler in Leipzig.

## Ein Blick in die Werkstatt der Weltgeschichte. Naturbilosophische Reflexionen von E. F. Güntzel.

Preis M. 3.60.

Was lehrt die Natur über das Schicksal unserer Seele? Reflexionen auf biologischer Grundlage von E. F. Güntzel. Preis M. 3.40.

Das Geheimnis der Phantasie und des Gemüts.
Reflexionen auf physiologischer Basis über eine psychologische Studie
in gemeinverständlicher Weise geschrieben von E. F. Güntzel.
Priss M. 2.80.

Schulmedizin und Wunderkuren.

Allen Freunden der Aufklärung und des Fortschritts, insbesondere allen Aerzten gewindet. Eine kritische Studie über Vorurteile gegenüber den Heilkräften des Hypnotismus, Magnetismus und der "Wunderkuren". Von Hans Arnold.

Hygienisch-diätetischer Tugendspiegel

für den modernen Kulturmenschen. Zeitgemässe Betrachtungen über allerlei gesundheitsschädliche Vorurteile und Verkehrtheiten. Von **Hams Arnold.** 

Preis M. 1.80. Preis M. 1.80.

Das Buch der Mysterien.

Geschichte der geheimen Lehren, Gebrüuche und Geseilschaften aller
Zeiten und Völker. Von Dr. Otto Henne am Rhyn, Staatsarchivar. Dritte, bis auf die Gegenwart fortgesetzte Auflage.
Priss 4 Mark.

Der Teufels- nnd Hexenglaube, seine Entwickelung, seine Herrschaft und sein Sturz. Von Dr. Otto Henne am Rhyn, Staatsarchivar. Preis M. 2.40.

Eine Reise durch das Reich des Aberglaubens. Von Dr. Otto Henne am Rhyn, Staatsarchivar. Preis M. 2.80.

## Der Hypnotismus in der Geburtshilfe.

Von Joh. G. Sallis,

toriums für Mechano- und Elektrotherapie in Baden-Bade Preis 75 Pfg.

### Der Hypnotismus in der Pädagogik.

Von einem Schulmanne, und mit einem Vorwort von Joh. G. Sallis, Vorstand des Ambellstoriums für Mechano- und Ekkertotherapie in Baden-Baden. Prois 75 Pfz.

#### Psychotherapie

oder Behandlung mittelst Hypnotismus und Suggestion. Von Dr. med. C. Lloyd Tuckey.

Autorisierte deutsche Uebersetzung mit 13 Illustrationen v. Dr. Tatzel.

Preis 5 Mark.

#### Gott und Materie.

Betrachtungen zur Versöhnung von Religion und Wissenschaft von Dr. W. Heinrich.

#### Die Erkenntnis.

Eine naturwissenschaftliche Studie über den kausalen Zusammenhang der Naturerscheinungen, enthüllend den Zweck der Schöpfung, den Zweck unseres Daseins und den wahren Begriff der menschlichen Seele, Von Ludwig Rümelin.

Preis M. 1.80.

#### Welt und Menschheit vom Standpunkt des Materialismus.

Eine Darlegung der materialistischen Weltanschauung. Von Wilhelm Strecker.

Nebst einer Einführung von Prof. Dr. Ludwig Büchner. Preis 3 Mark. erlag von Ernst Fiedler in Leipzig.

## Die Idee der Wiedergeburt.

("Preisgekrönt".)

Ičari Heckel. Preis M. 1.80, geb. M 2.40.

## Das Buch vom langen Leben.

Lehre von der Dauer und Erhaltung des Lebens.

Professor Dr. L. Büchner. Preis 6 Mark.

## Die einzig mögliche und wahre Lösung der sozialen Frage.

Ein Lichtblick ~~

in dem wirren Getümmel der Welt in der Gegenwart.

Gustav Müller.

## Gedanken über Sein und Werden.

Preis 2 Mark.

Von Anton Röszner.

Preis 2 Mark.

Der Lebenskeim des Menschen ist eine physisch-psychische Kraft, die aus der psychischen Urkraft hervorgeht und im entwickelten Zustande zu dieser zurückehrt.

Emil Freter, Leipzig.



Verlag von Ernst Fiedler in Leipzig.

## Die Idee der Wiedergeburt.

("Preisgekrönt".)

Karl Heckel. Preis M. 1.80, geb. M 2.40.

## Das Buch vom langen Leben.

Lehre von der Dauer und Erhaltung des Lebens.

Professor Dr. L. Büchner.
Preis 6 Mark.

## Die einzig mögliche und wahre Lösung der sozialen Frage.

Ein Lichtblick ~~

in dem wirren Getümmel der Welt in der Gegenwart.

Gustav Müller. Preis M. 1.40.

## Gedanken über Sein und Werden.

Preis 2 Mark.

Von Anten Röszner.

Preis 2 Mark.

Der Lebenskeim des Menschen ist eine physisch-psychische Kraft die aus der psychischen Urkraft hervorgeht und im entwickelten Zustande zu dieser zurückkehrt. This book should be returned the Library on or before the last day stamped below.

A fine of five cents a day is incurre by retaining it beyond the specific time.

Please return promptly.



